

JOHN CARTER BROWN

LIBRARY

Purchased from the

Trust Fund of

Lathrop Colgate Harper

LITT. D.

DEH () 3433









Smith Troff work for training at much selection of the longer da Imanio com colon 200

# Belitetibüng

Teremder Materialien und Speces repen Ursprung / Wachsthum/Gerkommen und deroselben Natur und Eigenschafften/wie auch welchem Planeten ein iedes unterworffen/ daben unterschiedene Ammerckungen was eines oder das andere Olei destilack oder Extracti giebet/deme zugleich viele verwunderns würdige Dinose siehssorischer Weise mit einwerleibet/ auß gelehrten und begläubten Autoribus mit Bleißsusammen gerragen/und in dren

Der erste handelt von Metallen und Mineralien/etc.

Der ander Theil/von Arautern/Wurkeln und

Der dritte Theil / von Thieren und was davon

Allen der Arknen Liebhabern zum besten aufgesetze und zum Druck befördere

CHRISTOPHORO Vielheuern.

Berlegts Johann Frissche / Anno 1676.

### Psalm. 66.v.5.

Rommet her und sehet an die Wercke GOte tes / der so wunderlich ist mit seinem Thun unter den Menschen Kindern.

## Pfalm.104. v. 24.

HERR! wie sind deine Wercke so groß und viel? Du hast sie alle weißlich geordnet/ und die Erde ist voll deiner Güte.

Der ander Theil von Kräusern Burgeln und Berduste Theil von Thieren und was davon

CHRISTOPHORC WEIGHT



Wohl-Ehrenvesten/Groß-Achtbaren/Bohlbenahmten / und Kunsterfahrnen Herrn

# Aeremiae Sisopsen /

Fürnehmen Bürgern und berühmten Apotheseten in der löblichen weitberühmten Känserl. Hauptschadt Breßlaw/Meineminsonders hochgeehrten

Berren und groffen Patron..
Wohl - Chrenvester / Groß-Achtbahr / Wohlbenahmrer und Kunsterfahrner / insonders hochgeehrter

Derr/ febr geneigter Patron.

Emnach ich vor kurker Zeit demfelben ein geringschäkiges Berckleinzugefand/darinnen ich gewiesen / wie wunderbarlichen GO II der Herr/als Schöpffer und Erhalter aller Ereaturen/es so weißlich geordnet / daß er seine so mancher-

Belt zerstreuet und außgetheilet/damit wir aller Orten die Fußstapsfen seiner Gnad um Barmbergigkeit spuren und erkenen sollen (die Gläubigen zur Danckbarkeit zu reigen/die Ungläubige aber/daß sie ihn als milden Geber aller Wolthaten/darauß erkemen sollen/damit zu locken) daß also imer ein Land dem andern gleichsam/(sozurede) die Hand bieten und dienen muß. Indeme ich aber in dieser angesangenen Materi continuiret, nicht allein es umb ein merckliches zu vermehren/sondern auch den Uberstuß Bettlicher Wehlthaten besser zu betrachten/so wird verhossend meinem Derven nicht

21 3

zu wider seint/etwas ferners zu gedencken/weilen mir auch der 33. Psalut Anlaß dazu giebet, wenner spricht: Die Erde ist voll der Güte/ und Barmhersigfeit des hErren. Und Sirach saget im 38. Cap. Der hErre lässet die Arnen auß der Erden wach sen/und ein vernünstiger veraachtet sie nicht. Solches seben wir nicht allein an denen Beschöpffen so zu unser Leibes Nahrung und Nothdursti/ sondern auch an denen/so zu unser Wesundheit dienen. Dabero Cellus nicht übel geredet/wen er gesprochen:

Ut alimenta Sanis corporibus agricultura, Sic sanitatem ægris medicina promittit.

Use hier dem gesunden Leben Psiegt der Ackerbau zu geben Unterhalt an Tranck und Speise/ So verheischet gleicher weise Arsney krancken/matt und schwachen/ Sie aesund dadurch zu machen/

Und ob uns Teutsche schon der vielgütige Gott/in unseren Ländern/ vielsältig mit Arkney-Mittel begabet/so mussen und doch auch andere Länder mit dem ihrigen dienen/ und zu hulste kommen/welches wir sehen und warnehmen auß denen Exoticis, so zu uns bracht werden/ damit uns ja an keiner Nothwendigkeit was mang le.

Die Nigriten und Mohren in dem Africanischen Lande Gvine a schreiben den Wachsthum/der Jährlichen auß der Erden herfür konnenden Früchten nicht der Güte Gottes/sondern allein der Erden zu/und dahero beten ste auch die Erdean / als die ihnen ihre Nahrung giebt / wie Erasm. Franc. im Americanischen und Gvineischen Blumen Pusch berichtet / parc. 2: pag. 28. & seq. Wir als Ehristen/wissens auß Heiliger Schrifft besser. Nemlichen/daß sie folche herfür geben muß durch die Liebe unseres Gottes. Darumb wird auch Gott der DErr selbsten die Liebe genennet/von Herru Dock. Nüller in seinem Dimmlischen Liebes Ruß / wenn er spricht:

Die

· 6(3) 30

Die Lieb bemühet sich umb unß re Lieb zu haben / Sie füllet uns den Schoß mit Zucker süßen Gaben / Sie geuft sich über uns auß / wie ein voller Vorn / Und laufft uns weidlich nach mit ihrem Reichthums-Horn.

Was vor ein berrliches Rleinod die Argney-Mittel/ift iederman bemuft (der jenigen zu geschweigen/so zu auffenthaltung unferes Leibes dienen) Infonderheit den jenigen/ fo allerhand Befchwerungen an ihrem leibe empfinben/und des Argtes fich gebrauchen muffen. Als der Weltweise Aristoteles gefragt wurde: Bas doch der Menfch mare? hat er recht und wohl darauf geantwortet: Ein Spiegel oder Erempel aller Gebrechligkeiten/ ein Bild der Unbeständigkeit/ und ein Bagfehal voller Angst / Noth/ und Elendes/worunter die Rrancheiten mit begriffen. Dabero auch die 211 %= ney-Mittel nicht unbilligen von Herophilo Deorum manus, das ift Gottes-Hand genennet tworden. So ein groffe Bohlthat aber / als uns Dadurch wiederfahren ift/fo ware uns doch nichtes Damit gedienet/ wen nicht Deroselben Rraffte/ worzu dieses oder jenes nugite/erfunden worden/wovon aber allhier meines Thuns nicht ift / davon zu gedencken fintemahl fo vieler fürtrefflicher Medicorum Schrifften am Tage / fo uns folches berichten/ wer folche zu erst/ und von mablen zu mablen erfunden bat/ es wurd De auch die Erfindung derofelben Kraffie und Eigenschafften wenig Dingen Schaffen wenn nicht auch die Bereitung derofelben / und rechte Erfantnis Daben ware. Solche nun fommen zu einem erfahrnen und fleiffigen Apotheo cfer / demalfoschreiber Angelus Sala; Pharmacopæa, oder die Apos thecker- Runft ift eine getreue und fleiffige Freundin der Medicorum. Denn wie die Erfantnis der Rrancfheiten / des Menfchlichen Leibes / und Rraffie der Medicin, dem Arkte zu tompt : Also die Erfantnis der Simplicien und Bereifungen derofelben nach der Medicorum Berfchreibung Dem Apothecker/wie auch Melchior Sebizius Silef. Med. Doct. Deffett gedentet inder Borrede Hieronymi Botts feinem herbario, wenner fpricht : Die Bereitung der Argnen ftebet zu einem erfahrnen Apothecker/ foll also inder Arkney-Runst was fruchtbarliches außgerichtet werden / so mug

-06(4)00

muß bendes neben einander feyn / fonften ift fie unvollemmen; Die loblis che Avothecter = Runft ift nicht etwan eine neu erfundene Runft / wie Das Buchfen = Pulver / Damit fo viel taufend Menfchen bingerichtets fo viel berrliche Festungen unter miniret/ und demoliret werden/ sondern eine in beiliger Schrifft gegrundete Runft/damit vielen Menfchen zu ihrer Wefundheit gedienet wird/wenn fie recht angewendet wird. Denn wir lefen Exod 31. cap. daß Bezaleel und Ahaliab mit dem Beift Gottes funfte lich zu arbeiten erfüllet / und zu den Berck-Deiftern des Beiligthums geordnet/da denn unter andern funftlichen Bereten / auch die beilige Salbe und Reuchwerck von reiner Specerey nach Apothecker Kunst gemacht worde/Exod.37.cap.v.28.un folcher Beweißthumer fennd in diefem Tra-Gar bin und wieder mehr mit angeführet/wo es die Gelegenheit dazu gege ben/ fonnen alfo mit autem Gewiffen Gott und unferm Nechsten darinnen Dienen. Benn ein schoner Bau aufgeführet wird / so mußtuver ein auter Grund geleget werden/foles Bestand haben/und wenn es endligen aufae. führet/fo bleibet es nicht daben/fondern wird auch von allerhand Runftlezu? gle Mahlern und Bildhauern gezieret/ darüber fich dem die darinnen wohnenden nicht wenig erfreuen/also hat die löbliche Apothecker Kunft follen Befrand haben/fo bat in beiliger Schrifft muffen der Grund geleget werden und eben angeführte Gprüche/feind die Brund-Steine darauffie beruhen wird bif an den jungften Zag/wie aber folder Bauvon fürtreff. licher Medicorum Schrifften / fo wohl mit Galenischen als Chymischt Medicamentis außgezieret und vermehret worden/ift unnothig allhier zugedencken. Ich wil aber gleichwohl nur etliche wenige anführen / foin Diesem unferen Seculo das ihrige bengetragen/ was der boch und wohlge. labric Berr Johannes Schröderus. Med. Dock. durch feine Pharmacopæiam Medico-Chymicam daben gethan / ift Welteundia; Bas batnicht Berr D. Zwelffer in Diefem Medicinifchem Ban / vor einen fandhafften Pfeiler darein gefest/durch feine Animadversiones in dispensarorio Augustano, Pharmacopæiam Regiam, Mantissamo Spagyricam, und Appendicem, worauf nicht allein die Berren Do-Ctores Medicinæ, fondern auth Apothecter fich fattfamen Rathe erhobleu -36 (5) 500

len tonnen/wie ift foldet nicht mit fo vieler fürnebmet/ gelehrter Mannes Rahmen/tvie auch atteftatis und Carmin. Gratul. gezieret und getourdiget worden / das er wohl unumbgestoffen fiehen bleiben wird. Allein das ist gewiß / ware er nicht vorhero ein geübter und versuchter Apothecker gewesen / daßibme die Simplicia durch die Bande gangen/und eines und das ander felbsten examinirer, es wurde mobl nachgebliebe fepu. Bas für ein nügliches Werck hat nicht der fürnehme Apothecker zu Rurnberg Derr Erasmus Ollinger Senior herang gegeben/ fo er tituliret Officina Pharmaceuticam Ollingerianam. Bas für ein nothwendiges Berr George Felckel/geweffener Furfil. Briegifcher Soff-Apothecker aniko unfer Danden bat/an feinem Dictionario Pharmaceutico trilingvi, als Las teinifdy Zeutsch und Pollnifch/fo sich belaufft fast auf 200. Bogen / so gewiß ein miglich Beret/damit nicht außl Inwiffenheit/fo wohl im Sand lauf/ als in recepten quid pro que genomen werde/welches obne Zweiffel auch ebeffens in Druck tommen wird. Daß ich aber folchem Medicinifchen Bau Durch diefe meine Bemuhung auch einen geringschänigen Aubang bepfügen tvollen/worunter zuweilen die Liebhaber diefer Runft / infonderhei die Tugend/ ein Stundlein ibre Auffenthalt fuchen moge/flatt einiger Erqvickfiun-De/wenn fie in ibrem Wefchafften ermidet/wil ich hoffen / es werde mir folthes niemand übel deuten/indeme ich nicht etwan fuche/ mir dadurch ein?lnfeben zu machen/nein/ Gott weißes/daß ich fo weltlich nicht gefinnet bin/fo ift es auch tein Beret von important. Allein ich verfichere doch die Jugende daß fie werden mehr Dug davon haben/als wenn fie folche übrige Zeit bey dem Fraueu-Bimmer/ Pilckentafel / oder bev der Karten jugebracht. Die Urfachen aber so mich dazu bemogen / hierinnen die Exotica zu befchreiben und zu berick ten /ihren Urfprung/ Wachsthum und herkommen ctc. fennd Diese: als ohngefehr Anno 1644. mein gewesener Lehr Berr / Beyland der Chrenveste und Kunstreiche Berr Elias Jacobi Burger und Apothecter gur Dolnifchen Liffau, Theriacam Andromachi verfertiget/und folde ingredientien/ben deren aufflegung von dem Colen/ 2Bobl-Chrenvesten/ Bochound Bohlgelahrten Berren Doctore Johanni Jonsthonio, damabligen Physico Ordinario, und fürnebmen Practico in Liffau bes

-06(6)00

Befichtiget worden / that er in benfem unterschiedlicher fürnehmer Leute ele nenSermon darüber/ worinnen er nicht allein; eines iedes Stückes feine Generation und Herkommen darthat/und bewiese/ sondern anch zugleich dero avalitäten und Eigenschafften anführete/word ein iedes dienlichens und warumbes zum Theriac genommen wurde/welches er auch bernacher intareinischer Sprache in Druck verfertiget. Solches nun hat mir zwar über allemaßen woblgefallen/weil ich es aber damable noch nicht verstanden/ so babe fein Exemplar davon begehret zuhaben. Proverb. 25. v. 11. lesen wir: Ein Wort geredetzu feiner Zeit/ ist wie guldene Apffel / als Pomerangen und Litronen auf filbernen Schalen. Ift min ein Wort zu gelegener Zeit ceredet/fo annuthig anzuboren/viel annebmlicher den ein ganger Sermon. ben ansehnlicher Zusammenkunfft fürnehmer gelehrter Loute, ja fürwahr/ als beveinem Convivio die anwesenden mit nichtes mehr erfreuer werden! als durch eine fchone Music, fostliche Tractamenta, woblschmeckenden Reben Safft und freundliche Conversation, also ber dervaleichen Unwesenbeit ein berrliche und außsibrliche Erklarung der fremden Gewäche feleines gelehrten Mannes/infonderbett bev einem fo fürnehmen Ursnev. Mittelals der Theriac und Michridat, da so vielnugbahres mit außgerichtet wird / und dem auch / mit welchem so lange Zeit mit eligirung der Simplicien zugebracht/ und so viel Untosten angewand worden / als wie Samable A. 1648. mein Derr in meinem bywefen eine ziemliche quantitat præpariren und verfertigen laffen / oder aber wie vor furgen Jahrent Berr Johannes Gralerus fürnehmer Apothecker zu Franckfurt am Mann/Theriacam Andr.in biscentum quadruplo ausgeleget/ und Darüber einige Carmina Gratulatoria von Berren Moscherosch verfertiget worden; Beil es fich dem fo wunderbarlichen mit mir gefüget/daß ich meine Reit in die 16. Fahrlang nach meiner acht Jahrigen außgestande. nen disciplin und Servitut, jugebracht/mitreifen und serviren ( bis mit Sott mein Dertlein gewiesen) und so wohl den Theriac als Mithridat an unterschiedlichen Orten belffen præpariren/auch selbsten gethan, so habe Iwar ben Auflegung deffen gewust und verstanden / was eines oder das aus der ist/aber nicht ihren Ursprung und Herkommen; Damit ich nun solche nicht

nicht aufeben mochte / wiedie Rube ein neues Thor / so babe fast allemakt gedacht/an vorerwehnten Berren D. Jonsthonium, und von mablen zu mablen zusammen getragen/wo ich was finden konnen/so wohl in denen/als auch anderen aufländischen materialien/ wormit man in den Avothecken pfleget umbzugeben/ theils lebendige zu fragen/theils auch todte/ was fie in ihren Schrifften binterlaffen / und was fie vor Mennungen davon gehabt baben. Beil mir denn nunmehro der vielgutige WOtt mein Stellichen gezeiget / (welches er mir allbereit ebe ich gebobren / außerseben) da ich mein ehrliches außtommen haben tan/folches auch in das zwolffte Jahr / in einer fredlichen und rubigen Che befeffen/wofür ich billig Urfache habe dem Dodinen zu dancken/der erhalte mich/ nebenft meiner geliebten Bauffrau nach feinem andgigen Billen noch ferner daben/ bif wir endichen auß der Bitligteit febreiten in die Ewigfeit: Sobabe die Dube auf mich nehmen wollen, foldbes in eine Ordnung zu bringen, nicht etwan der Meynung / iemanden der mehr verfiebet/ als ich/ etwas dadurch zu lernen/ auch micht etwan einiges Benieffes halben/denn es treibet mich/ (Bott lob) weder die Morh, noch der Beit dazu/fondern nur auß curio fiedt / weil ich bisweilen ein Stundlein übrige Bett/fo weiß folde nicht beffer flatt einiger recreation anzuwenden/als auf derogleichen durchlefung der Bucher und fürwar/ wenn nicht die groffe Beliebung und Luft / die groffe Unluft und Bemubung gleichsam überzuckerte und durchsüssete es wurde wohl nachbleiben: Mun weiß ich schon / daß viele Ehr, und Kunftliebende Gemuther / fo allbereit eine zeitlang ferviret baben/fagen werden/ ja/ es ift wohl eine ichone Wiffenschafft umb die lobliche Apothecker-Runft / allein das ift nur zu be-Plagen / daß so wenig Stellen seyn ein zu kommen und eine Officin auff. au richten/erfordert groffe Untoften; auch viele die noch ben Mitteln fenn babennicht Gelegenheit dazu: Andere fo unvermogend/ fprechen/ja/ Armuch bindert an Ehren viel/und Runft obne Weld ift ein Alffenfviel: Alber folche muffen nur von GOtt des Gluckes erwarten. In meiner Jugend febriebe mir ein guter Freund in mein Stambuch: Bertraue Bott und erwarte der Zeit/auß armen Gesellen werden auch Leut. Aber benderley wollen nur gedencken / daß es hier ebenzugehet wie im Evangelio X ii Matth

Matth. 20. cap, dader Saug- Dater aufgieng umb die dritte/ fechfie und neundte Stunde/Arbeiter zu fenden in feinen Beinberg; Alfo gebet es bier auch/einer fontt zeitlich/der ander was langfamer / und den der dritte noch Langfamer dazu/nachdem die Beruffug gefchibet/aber der jenige fo langfam beruffen und wohl ankonnt hat nichts verfaumet/dagege aber/wen einer übel antont/ ift es ihme noch allzufrühe. Undere fo allbereit ihre Officinen ha= ben/berlagen fich über die groffe Storeren fo daben vorgehet/ indeme fast ein ieder (deme es doch nicht zukonnet) einen Medicum und Apothecker abaeben will/aber wer bat den grofien Schaden davon/als eben der patient, der fich dervaleichen imerfahrnen Lenten vertrauet / denn wenn ein folder von einem verständigen Medico folte examiniret werden / wormit er diefe oder jene Rrancheit curiren wolte/und wie er die medicamenta jurichtetelfo wurde man horen/was an ihm ware/ und ift fich nur zuverwundern/ daß der Rrancle feinen Leib nicht beffer beobachtet/in Ertvegung / wie ein edeles Weschopffe des Allerbochsten berfelbe ift. Wenn einer ein Rleid machen laft fo brancht er dazu ja lieber einen rechten Deifter fo es gelernets als einen Pfuscher/ so es ihm verderbet und was ift das Kleid gegen dem Leibe zu rechnen. Aber definegen wird ein fleiffiger und versuchter Apotheeter/fo feine Officin wohl bestellet/ sich gegen wedermanleutselig / und demutbig erzeiget/feine Nothlevden; ich gedencke vielmahl daran / in was por einem Zustande meines Berren Officin war, als er selbige antrat/wie fie fo in Abnehmen gerathen/dargegen aber twieste aniso bestellt ift. Aber was ift die Urfache/ für war der groffe Kleiß/gute Bedienung der Leute/ und Demuth gegen iedermanniglichen, haben nicht allein der Berren Medicorum, fondernauch der loblichen Burgerfchafft Gemutber an fich gezogen/denn Gott widerftehet den Doffertigen/aber den Demuthigen gibt ex Gnade 1. Petr. 5.v. 5. Indeme ja bekand ift / daß fich derfelbe niemable überhobensobihn schon GDtt nicht allein mit guten Wiffenschafften/fontdern auch zeitlichen Giftern reichlich gefegnet/ und beiffet bier reche/ie bober Sonne/ie weniger Schattens/iemehr Gefchickligfeit/te tveniger pralens. The redeed nicht etwan auß Heucheley oder einigen andern Urfache halben. Diem/fondernes ist die Warbeit / und der Augenschein bezeuget solches felb.

08(9)00

felbfien. So ift befand/daß nichtes den Riedrigen/in der Menfchen Augen wunderbahrer machet/als wenn ibn Gott auf dem Staube erhobet / nichtes aber beliebter/ als wenn er in unveranderter Demuth bleibet. Daß ich aber foldes Bereflein meinem bochgeehrten Berren zuschreiben/und zu= eignen wollen/ wil ich hoffen/ es werde demfelbennicht zuwidern fenn/in deme ich nur bierdurch mein danetbahres Gemuitbe in etwas wolle zu er lenen geben/weil ich mich fo vieler Boblibaten erinnere/derer ich von demfelben/ wie auch deffen in Gottrubenden seligen berkliebsten fabig worden, und nicht allein ich/ sondern auch die meinigen/ dennes ift ja fein groffer Lafter/ ale die Undanctbarkeit: Dabero auch Crollius felbige / in feinem Buch-Lein/darinnen er von den Signaeuren handelt / einem undanckbaren Giuchuck vergleichet/ dem ein undanctbabr Derk verderbet alle Bollthaten/ wie das Meer alle fuffe Waffer/ fo es empfabet/ falkig macht/ ja fie ifi die ardste Blindheit des Herkens/ dargegen aber ift die Danckbarkeit eine Mutter alles Segens/denn ein danckbar Bert ift ein Befafe/ das GDit mit manderley Segen füllet! Damit ich nun nicht auch in der Bahl der Undanctbabren mochte erfunden werden / fo babe diefes geringsibatige O-Dusculum queinem fletswehrenden Undencken gleichsam dem Cederbaum ein verleiben wollen/und zwar auß folgenden Ursachen/denn zum ersten ist ja mein herr der erste gewesen/welcher vor acht und zwanzig Jahren nach meiner außgestandenen disciplin mein Befoderer gewesen / indeme er mit auf mein Ersuchen selbsten in feiner aniho habenden Officin Condition gegeben/ ben welchemich auch drey ganger Jahr zugebracht/ (und alfo deffen erfter Apothecker-Gefelle gemefen) und die Zeit über nicht wenig/fo mohl in Chymia als auch midern nothwendigen Biffenfchaffeen zugenommen fintemablen mir diefes zu flatten kam/daß damable die Apothecken febr in Ab. nehmen gerathen war/ daß alfo mein Derr nothwendig fast alles und iedes mufie de novo præpariren laffen. So habe ich auch die Einfigleit un Pleif belangende/ einen folden Worganger anibm gehabt/daß ich in zeit mabrender meiner Servieux fast nicht derogleichen angetroffen / welches sich auch noch zu dato in feinem Alter aufweiset. Was auch derfelbige / wie auch felige Beriflicbfle/meinem feligen Vetter David Jacobi die acht Jahr W iii uber

e (10) \$6

Aberinis er fich ben ihme befunden / fur Erene gethan/weiß meine Schmes fter nicht genungfam zu ruhmen und zu dancken. 3ch weiß aber gar wohl/ daß mein Berr folden Rubm nicht begehret/ auch ihm mehr zuwider als annehmlichen fennwird, als der auch feine lince Band felten laffet wiffen, maß die rechte thut/ und ift denen feind / die nach der Heuchler und Dbarifeer Urt fur den Leuthen wollen gefehen fenn/allein/ ob ich es fchon unterlaffen batte/fo beweifet es doch der Augenfchein/und die tagliche Erfahrung/ und wiffen die ienigen zu rühmen/fo deffen recommendation und Befodernna enoffen haben/und derer werde nicht wenig fenn/die da bezeuge werden/daß er ein Apothecter Freund/und gerne einen ieden der es mericiret bedienet ift. Teh weiß und febe aber aniso auch wohl / daßich damals als ein Junger DRenfch (durch fonderbahre Schickung Gottes) nicht übel gethan/daßich eine ferne Reise vor mich genommen/ die Belt ein wenig zu beschauen und Der Runft ferner nach zu trachte/denn dadurch habe nicht allein (ohne Rubm aufagen) manchen fchonen Ortbefeben/die Bemuther ber Denfchen in etwas er fennen lernen / auch in meiner Runft nicht wenig zugenomen / baben zugleich zu beobachten/wie man nicht alleine forgfältig fenn muß Die Reitlie the Befoderung und Boblfahrt betreffende / fondern auch wie man daben muß Chriftlich leben/ daß man dem auch endlichen felig fterbe. Wie uur der Derr unfer Bott wunderbarlichen in alleu feinen Bercten / alfo fuß. rete er mich farmar auch wunderbarlichen auf meiner Reife / immer aus einer Condicion indie ander / bif er mich endlichen ohn mein finnen und benefen wieder umb in mein Daterland gebracht/und zwar in ifo inhaben-De Apothecken/Darinnen ich nunlebe/fo lange es Gott gefällt / Daß es wohl recht geheiffen/wie der beilige Augustinus gar schone faget : Der für dich geforget hat/ebe du wareft/wie folte er nicht für dich forgen/numehr / da du Das jenige biff das er gewolt bat/das du feyn folteft. Darumb am allerbeften/fein Bertrauen auf GOtt geftellet / der wird noch ferner vor uns fore gen/ und uns geben/was uns an Leib und Seele miglich und felia fenn wird : Allein diß gestebe ich daß ich auffer Landes nicht wenig gewindschet / und Berlangen getragen/ein Stellichen in meinem Patria gu haben/ es wird auch ein ieder befennen/der auffer Landes fich nieder gelaffen/und feine gute Sica

-06(II)90-

Belegenheit hat/daßer vielmahl wundschet/wennes möglichen ware/ daß er folche Nahrung in seinem Baterlande / ben feiner Freundschafft haben tonte/folte es ihm noch lieber feyn. Denn wir Menfchen lieben die Derter und Stellen/darinnen wir gebohren feyn und zu leben angefangen haben pon Natur/und tragen ein febnlich Berlangen darnach: wie auch Ovidus bezeuget / wenn er fpricht:

Nescio qua natale solum dulcedine cunctos Allicit, immemores, nec sinit esse sui.

das ift:

Ich weiß nicht wies kombt immermehr/ Daß man das Vaterland so sehr 11nd herklich liebet / als das man Sein nimmer nicht vergessen kan.

Daf ich aber wieder auf vorige Sedancken tomme/fo ift mir ja zum andern/nicht allein/wie oben erwebnet/von demfelben / wie auch feligen Ghe-Schaft die drey Jahr über/ (als ich mich ber ihnen befunden) viel gutes erwicfen worden wofdr ich billig Urfach habe Danet zu fagen. Gondern auch zum dritten fo lange ich mich wiederumb in meinem Patria befunden/ fo wohl von ihnen / als Herrn Erdam / und Frauen Zochter / alle Gutthat und Chrbezeigung erfunden / welche ich ja ruhmen muß / und wundschete nicht mehr/als einige Welegenheit zu erfinden / folches hinwiederumb zu bedienen. Die Uberschickung aber dieses Opusculi geschiebet in Warheit guß feiner andern Urfache/als mich bierdurch zu deffen/und der lieben feinigen Freundschafft ferner zu verbinden damit fie mir und den meinigen noch kunffeig gewogen bleiben wollen/wie ich vorbin allemabl zur Genüge verfpuretidenn was ift unfer Leben / ohne rechtschaffene treue Freunde? Wir fennd auf diefer Welt mancherlen Unglück unterwor ffen/ heut gehets uns wohl/ morgen kans uns übel geben/ (wofür uns doch WOtt in Gnaden behüfen wolle) und da hat man denn gute Feunde nothig/und werden auch ambestenerkand in der Mothe darumb sagetauch Strad cap. 6. v. 16. を日本 湯

Ami

€6(12)56

Amicus, Optima Vitx possessio. Em freuer Freund

ist das beste Gut dieses Lebens.

Wie ich deum auch dienstlichen ersuche/solches Wercklein contra malevolorum morsus & insultus desendiren/ und mein großgunstiger und geneigter Patron verbleiben wollen. Insonderheit aber wündsche/daß der GOtt alles Trostes denselben in seinem betrübten Witwer-Stande/ und Alter/neue Kräffte und Stärcke verleihen wolle/ damit er den lieben seinigen zu Trost noch lange Jahre beym Leben bleiben möge/ und endischen wenn der Lebens termin verstrichen/ nach Ablegung der irrosschen Hütten in die ewige ausgenommen werde.

Befehle hiermit meinen bochgeehrten herru/ herrn Endam/ als Tie. Herrn Henricum Bollgnad Ph. & Med. D. wie auch S. R. J. Academiæ, Nat. Curios. Adjunct. &c. Frauen Tochter/ nebenst dero lieben Sohnlein/ wie auch die gange ansehnliche Freundschafft in Gottes gnabigen Schutz und Schirm/ ich aber verharre und ersterbe derosel.

ben allezeit

scholdigster Plener

Christoph. Bielheuer.

An

### Un den günstigen Leser.

Unstgeneigter Lefer / demnach ich vor wen Jahren ein Wercklein zusammen getrageu/welches ich nicht allein Zeitwährender meiner servitut und peregrination, sondern auch allhier colligiret/so ich tituliret Beschreisbung fremder Waaren/Wachsthum und Zerkommen/etc.

Solches etliche mahl abschreiben taffen / und einigen guten Freunden jugefand / in Menning es also daben bewenden ju laffen / ob es nun gwar noch in keine richtige Drdnung gebrache/fondern nur gelaffen/wices von mahlen ju mablen colligiret/ so hat es ihnen both nicht uneben gefallen/fondern für que angefehen / ich folge es der Jugend/ infonderheit denen incipienten der loblichen Apothecker, Kunft zu liebe in Druck herauß geben /es wurde vielleicht einigen Ruken schaffen/ so habe zwar Wes bencte getrage/in Erwegung ber maucherlen Urtheil/fo darüber mochten gefallet were Den/insonderheit weil ich nicht auf Universitäten ftudiret/ und das Bucher schreis ben billig nur gelehrten Leuten gutompt; Sohabe boch nicht gefenert/folches Werct. lein nicht allein umb ein merckliches zu vermehren / fondern auch in eine richtige Drdnung zu bringen/ und mit vier Registern darüber außzufertigen / nur der Menhung es für mich zu haben/damit ich theile felbften einige Wiffenschafften bavon has ben mochte/ umb wenn es die Rochwendigkeit erfordert / Rede und Antwort baron ju geben/theils auch (als ein Przeeptor in der Schulen feinen Schulern) den ice nigen ju liebe/ fo anieto in meiner officin discipliniren und serviren / oder funffrig Darinnen ferviren und discipliniren mochten / damit fie nebenft anderen Wiffen. schaffeen/ dieje auch jugleich mie begreiffen/ indeme es nicht wohl fiebet / wenn einer simbeines und das ander gefrage wird/ und foll beanewortet werden / ich weiß nicht; Weil auch diefes ju jenem gar wohl fich fdicker/und mehr Ehr als Schande verurfas thet; Indeme ich es aber ganglichen verfertiget / und erlicher fürnehmer Leuce Gutachten darüber verlanget/ haben felbige einstimmig gerathen / es der Radfrele gum Beften herauf ju geben / welchen ich hiermit Rolge leiften wollen / und also meinem berliehenen Pfunde nach / das Werck absolviret und dem Druck überreichet zweiffele nicht/es werde ben der Jugend einigen Duken schaffen / ich gebe mich aber bald im Eingange hier an/ daß es nicht ein Werce für gelehrte kente / auch nicht für Solches die bester Nachricht und Berstand von derogleichen Dingen haben als ich/ von benenich felber ein mehres ju lernen wundfiche und erachte/ und foige hierinnen nur ber lehre Opitii, wenn er fpriche:

Den lebre/ders nicht kan: Gelehrte laß dich lebren/ Man sol die Wissenschaffe der guten Zünske mehren. Und wie er abermabl sagt:

5

Was dunicht kansk/das sey zu lernen boch bestissen/

Was wiffen ift ein Rubm / und Schmach nichts wollen wiffen. Run ift ja emem ieden Apothecker bewuft/ daß fast die meiften discipuli, so ben der Toblichen Runft aufgenommen werden/ ber lateinischen Sprache nicht fundig / oder doch ein schlechtes fundament davon haben (ich sage nicht von allen / sondern von vielen denn wenn einer im 14. oder if. Jahr feines Alters eman aufgenommen wird/wie mir und ander vielen mehr geschehen und noch zu dato ju geschen pfles get/fo ift leicht zu eracheen/wie gelehrt/ oder groffen Derftand einer davon haben fan? fondern muß allererst ben der Apothecken erlernet werden/durch die taaliche Ubuna Reiffiges fragen und nachforschen / damit er die Autores, so ihm zu wiffen nothigs verftelen lernet/ und da gehoret Zeit dazu / folchen nun verhoffe ich bamit zu dienen. Bum andern haben ihr viel nicht die Belegenheie die Autores in lefen/entweder auf Mangel der Zeit/oder der Bucher. Den in welcher Aportecken wird fo ein Bibliotheck gefunden/da er alle/fo er dagn verlange/ benfammen finden wird/ und ob fie verham den ift/ fo wird ibm doch nicht erlaubet/ folche mourch gehen/und feinem gefallen nach sugebranchen. Zum dritten / ift es einem leden bequem als ein Extract ang vielen auf der Reife ben fich duführen. Zum vierden/ mit geringen Untoffen guertauffen/fo fait auch ein Liebhaber in seiner peregrinarion ein mehres dam colligiren und alsdenn zu seiner Zeit ein vollkommener derogleichen Werck herauß geben / der Nach welt damit in dienen (iedoch niemanden erwas vorgeschrieben) werde auch selber darauf bedacht senn/ (damir GDit das Leben friftet) von mahlen zu mahlen ein mehres bengueragen. Dum mochte wohl einer und der ander fagen : wofu dienet at ber diese Wissenschaffe der fremden Waaren f Ursprung und Derkommen eic. Es ift gemingfami wenn ein Apothecker derogleichen Waaren frisch und nieberfallche in Borrath bat/ daben die Medicamenta wohl gurichten fan/ damit er dem Patienten au seiner Gesundheit behülfflichen/und der Medicus so solche verschreibet / Ehre das von tragt: Untwort: dift ift frenlichen wohl das fürnehmfte / allein es schader dieses auch niemanden/und wenn es gleich fonften ju nichts dienete / foift doch beffer etwas vornehmen (wenn man sonst nicht allemaht nothwendige Labores hat ) als andern Weltlichen Uppigfeiten anhangen/denn durch die Arbeit; wenn es gleich nur durch lefung der Blicher oder schreiben gefchicht/wird vielem bofen gefteuret / dargegen aber viel gutes erfunden und eingeführet / Es wird auch dadurch der Verftand und das Ged henis geschärffer / damie wir zu andern Wiffenschafften mehr gelangen. Dard # at Hippocrates wohl geredet:

Ars longa, Vita brevis, Das ist:
Die Runstistlang / die Zeit ist dury / so Weisheit bringet/
Bh ale die tonit/hat dich der Tod schon angeschlinget. Drumb

Drumb wilen lernen Zunff und Weifibeit/feine nicht Dif Lebenift ein Copif/ Den offt ein Stof Berbriche.

Go haben auch die Denden auf Erfahrung gefagt: Dii bona sus vendunt Laboribus.

Die Arbeitiff gut für vielbofe Gedancfen/und Rrancfheiten/benn Miffigang ift aller Lafter Anfang. Jiem/ Diuffigang ift des Teuffels Ruhe-Ruffen / derohalben beiffet es auch :

Wer nichts schaffet mit ben Zanden/ Sondern schlingele bin und ber / Dem wil GOTT auch nichts zu wenden! Mund und Beutel ft. bn ibm lebr.

Seift ein verdrieflich Ding umb einen langfamen und verdroffenen Menfchens ber gu allem muß geerieben werden / darumb vermahnet Martinus Opitius folchen mit folgenden Worten:

Des Lebens Sauligkeit die lege von dir hin/

Der gange Leib wird laff entschläfft dir fchon der Sinn. Ber darumb nur feines Beruffes fleiflig abwartet / und nur der rechten Bett er wartet/daben demuthig ift / und trachtet ie langer ie mehr nach Runft und Eugends Der wird auch endlich finden/ was er fuchet und verlanget / wie vbermahl Opitius lebree / wenn er fpriche:

Lern etwas / wann das Gluck uns ploglich hat begebent So last uns doch die Runft nicht eher als das Leben.

Ber dieses beobachtet / ber fan endlichen fagen:

Bunft bringet Gunft / und Gunft ernehret die Bunft.

Denn einem fleiffigen Menschen ift faft iedermangunftig / und pfleger manin dem gemeinen Spriedwort su fagen:

Unverdroffen / bat offt genoffen.

Es fleuget auch feinem ein gebratene Taube ins Diaul. Es hat ber Bohlgelebre te Berr D. Zovelfer nicht ohn Urfach in feinen Emblematibus fornen im difpenfatorio Augustano auf Der einen Seiten gefeket Die Wienen Grocke / mit herumbe fliegenden Bienen / mit ber Uberfchrifft / Industria & Labore, damit wil er uns gleichfam ju verfichen geben/ wie man fich in feiner Profedion verhalten foll/ nemlithen wir follen gleich fenn den Jimmen / die auß den Krautern und Blumen / den Bieblichfie Donig fangen und gufamen tragen falfo follen wir embfig und unverdrof fen fenn/ nicht allein ex simplicibus die Extracta, Magisteria, Solutiones, spiritus &c. gu verfertigen wiffin / fondern auch deren Urfprung und Derfommen gu er-Sindigen/ auf der andern Seiten aber den Dahn mit einer Schlangen umbgebens mit der Uberschriftes Prudentia & Vigilantia, uns darmit anzuseischen / wie die Schlangesung und wikig also sollen wir auf das gute / insonderheit in zubereitung der Arhnen Berstand gebrauchen/nicht nach unserem alleine Butduncken / sondern was wir nicht wissen/andere darumb fragen / damit alles mit gutem Bedacht und Berstande verrichtet werde / auch wie der Nahn der wachsam und frühe sich hören lässen/also auch wir unwerdrossen sonn sollen / die Schlassuch außiagen / und alles was wir in unserem Beruff thun/das sollen wir thun mit Ernst wacker und hurtig / zumahlen weil man ohne dißpsieget zu sagen: Worgen-Stund hat Gold im Wirnerd. Ich war eines mahls ben einem fürnehmen Theologo / der nicht allein unterschliche Bücher lassen ausgehen / sondern auch alle seine Predigten / die er von Jahr zu Jahr gerhan bensammen hatte / so er nier zeigete / worüber ich mich denn nicht wenig verwunderte/darauf sagte er im Scherk / was muß wohl Mathusalem verrichtet haben/weil er 969. Jahr gelebet hat/etc. Seher was der Fleiß und die Bestiebung zu einer Sache ihm fan / darumb sagen auch die Schule Anaben:

Lust und Liebe zu einem Dinge Wacht alle Mich und Arbeit geringe.

Einander wird fagen/diß ift nichtes neues / man finder es in diefem ober jenem Autore auch beschrieben/wer Euft dazu hat/fan es bald finden/und mer meil ob auch alles der Warbeit alfo gemafesdemfelben antworte alfo : Es ift frenlichen nichtes neues fo ich auf meinem Ropffe erfonnen/fondern nur von andern entlehnet / aber bin und wieder unter den Einheimischen zerstreuet gefunden und weitlauffeig / aber Die Exotica alleine/fo furk zusammen getragen/ habe gleichwohl noch niemahls zu schen befommen. Go bin auch felber/meder in Asia, Africa noch America gewesen/ und foldes allda mie Augen gesehen / sondern so que als ich es von andern gelesens theile ich es wieder mie / hatte ich noch beffere Dachricht davon ich wolte es nicht verfchweigen / fo ift es auch tem Artickel des Glaubens / daß es eben geglaubet werden muß / denn es dienet ja niemanden ju feiner Geligkeit. Ich weißes gar wohl / daß fich viele bekummern werden/warumbich deren Raur und Gigenschaffe mit bengefuget/ indeme folches den Medicis und niche Apothectern zu wiffen norbig : darauf Tage ich/ fo wenig als einem vortae Wiffenschaffe schablichen/ift diese auch / denn wele ther Aporbecter. Befelle, oder discipulus ift verfichere, wo er dermahl eines feinen Locum fixum übertommen werde ( ate der jenige/ fo die Officin von feinen Eltern ererbet ) wir fonnen nicht alle in groffen Gradten wohnen / da man die Derren Do-Aores Medicina ander Dand haben fan/geschiehet es uun / daß einer in so einen Dre tompe / da tein Medicus ift / und er selber nolens volens einen abgeben soul wird ihme solche Bissenschaffe nicht mehr nühlichen als schärlich sein / und warumb wolke auch ein erfahrner und versuchter Avorbecker im Norhfall feinen Norhlenden-Den ben Reben-Chriften nicht nach feinem Dermogen biffalls mit Rath und That gu Sulffe tommen ich fage wenn tein Medicus ju erlangen / und der Patient das Bertrauen zu ihm hat/ oder aber zu unvermögend ift den Medicum zu fodern / fo ware es auch diffalls nicht rubinlichen/wenn er fo viel taufend recepta von gelehre cen und ungelehrten verfertiget/ fo viel hundert composita præpariret/so viel simplicia felber colligiret/ und bringen laffen/fo ihm durch die Dande gangen / und folteifeine Wiffenschafft haben / worzu biefes oder jenes dienete; Ich meines Theils mochee felber wohl wundschen / daß fich hiefiges Drees ein erfahrner Medicus moch te niederlaffen/er wurde auch fonder Zweiffel wohl zu thun beformen / denn ob fchon Der Dre nicht groß fo ift doch eine feine Landschafft herumb / und hat auch einer al-Terhand Mittel fich daben in etwas anders miteinzulaffen / ich wolte gar gerne ben ber præparation der Medicamenten verbleiben und ihme das übrige überlaffen! folde zu verschreiben. Ich habe auch benfügen wollen Signaturam Planetarum, fo ich entlehnet ex Officina, Pharma. Ollinger. Korib. weil etliche viel barauf achten/daß ich aber einige Anmerckungen bengetragen / was eines oder das ander Extracti ober Olei destillati giebet/ift darumb geschehen/eine Dachricht zu haben/ bak/ wenn berogleichen præpariret wird/man es nach Berfertigung deffen wiegen fan /ift ber Abgang ju groß/fo fan ber heruber gegangene Spiritus Vini noch einmahl über baf Residuum gegoffen/ und ferner extrahiret merben/fo wird fich der Berluft fcon finden/ und nicht allein die Dube/ fondern auch die toblen/ fo darauf gangen/ berablet werden/ben den Oleis destillatis gleich alfo; ift es erft mable ju wenig/fo wird Das berüber gegangene Daffer abermahl aufgegoffen/ und ferner deftilliret/allein ift Daben au beobachten/daß ben der deftillation das Beuer in gewiffem Brad guerhalten/ Daß es nicht zu ftarct oder zu schwach/und daß die Dorlage zuvor mit warmen Baffer/ Parietaria, Afche und Galk mohl auf gepuket werde/ das es recht bell und flar/ fonffe bleibet mehr an den Seiten des Glafes hangen/ als oben fchwimet/oder von fchweren Oleis, als Ol: Cinnamomi, und dero gleichen am Bodem fich findet/ welches wohl in acht zunehmen iff ich bin zwar von einem Apothecker. Gefellen gelehret worden/viel ohl quiber fommen/mit gufak eines Saamens/ welcher viel ohl giebet/ und weder geruch noch Cefdmack von fich giebet / welches ich aber nicht begehre zu thun fauch ane bere nicht lehren mag/denn es ware doch nicht Per fe, und wurde alfo nicht feine vollige Rraffte haben/bamim nur gelaffen/was die Barbe giebe/ob man fcon wenig über. tompel fo ift es doch auffrichtig/ und tan fich der Medicus, wie auch der Patient Dare auff verlaffen/und laffe fich es defto beffer bezahlen/ davon wird man mehr Ehre has ben: 3ch hatte zwar auch viele Ammercfungen mehr fonnen bentragen/ als Exempli gratia fen den Corallis von der Tindura Corallorum, ben den Salibus, alle Salia fchon Criftallinifth in machen / berm Sulphure, wie mir geringen Unfoffe viel Lactis Sul-

Sulpharis ju überfommen etc: aber mit Bleif juructe gehalten/vielleicht giebe es andes reBelegenheit daju/nicht aber etwan/als wenn ich es allenwwuffe/nein/denn habe ich es doch von andern erlernet/ fondern wie das gange Wercklein/ por die noch unwiffenden alfo auch diefes. Daß ich aber welche verwinderne wurdige dinge mit einverleiber/ift geschehen/ theils weil folche anmutiggu lefen/ und den Lefer ju einer Der wunderung treiben/ die Allmache und Weißheit unfere Bottes beffer beffer zu betrache ten/ theils auch weil derogleichen Difforien einem leichelich in Bedachenis bleibent und fich ben andern discursen ju gelegener Zeit wohl horen laffen / wie auch baben eine Bemuths Beranderung geben: 3ch habe zwar auch hin und wieder erwas mit eingefreuer/ was die Einfalle gegeben/wormit ich doch boff nicht einkigen Menfchen/ weder argerlichen noch schadlichen/viel weniger verdrießliche fenn werde/income alles nur auter Deinung gefchiehet/ auch wundsche dafies mir alfo ergeben mochte/ wie ich einem ieden von Brund ber Seelen wundsche/und gonne: Ich meif guch aar woll daß es mir viel übel deuten werden daß ich den Befchluß alfo eingerichtet/ daß ich die Reitlichen Guter mit dem Ewigen verglichen / indeme jenes Weltlich / Diefes aber Beifflich / undalfo nicht mir/fondern den Derrn Beifflichen gutame/fo uns diefes of ne Dis lehren/wie wir nicht follen die Welt lieb gewinnen/ fondern uns Taglichen gum fferben bereiten : Darauf fage ich/ eben die ift die Urfache/ daß fie uns Ichren/ das wir gleich fenn follen den reinen Thieren, fo da wieder Rauen Levit. 3. cap. 11. alfo follen wir diß/was wir von ihnen gehoret haben/ in unferem Bedachtnis behalten/und mohl erwegen/ damit wen wir in wiederwertigfelt gerathen entweder in Leibes oder Scelen Moth / wir uns wiederumb durch folchen Eroft auf richten fonnen / benn wenn mir gleich aller Beltlichen wiffenschafften fabig waren/ und nicht daben bas Wort Gote tes aleichfam zum wegefüher gebrauchten/ fo ware alles umb fonft und vergeblichen/ und was wehre uns damit gedienet/ob wir fcon durch die willenschafften/ alle Preciofa über einem hauffen jufammen brachen und auch der gangen Welt Guter befeffen/ und folten Schaden leiden an unfer Seelen wie Paulus redet. Go mind und auch jugelaffen/ mit denen von Berroen in der Schriffe zu forschen/ob es fich also verbalt/was fie und lehren/ und das ift gewiß und mahr / daß der Menfch / der feinen Bott in allen feinen Berricheungen/täglich vor Augen hat / auch endlichen den See gen davon eragt/ob es fich gleich erwas verzeuche / und niche allemabl nach feinem Wundsch gehet/ so laft ihn Bott doch nicht fallen/wie ein Beistreicher Mann hiere von gar fchone faget/wenn er fpriche: D wohl dem/der feets alfo in feinen Gedancten von Bort im Glauben an Gott in Doffnunggu Bott im Gefprathe mit Gott blei bet/der Menfch ift nimmer ohne Bott/und tan alle feine Gefchaffte mit rubigem Gea muthe verrichten. Denn

Ein

Ein still und ruhig Zern / das sich zu Gott verfügt/ It / was auf dieser Welt den Menschen recht vergnügt.

Sebe alfo niche/wer mir dif verargen und übel deuten wolte: 3th habe auch fole thes Wercklein mit wenigen Rupfferfichen ziehren wollen/ da benn ben Anfange ie-Des Theiles vorgebildet / wovon darinnen gehandelt wird/ wie denn auch andere rarefte und verwunders wurdige Dinge absonderlichen bengefuger fenn / and wird fole thes Wercklein wegen der Wiffenschaffe des Ursprungs und Derkommens halben/ nicht allein den Liebhabern der loblichen Apothecker Runft fenn/fondern auch Materialisten/Gewürk-Rramern/ Balbieren / und Wund-Arkten/fo mit berogleichen theils Baaren vflegen umbzugehen. Zwar ift fein Zweiffel / daß fich Momus hier auch einfinden wird (wiewohl es auch ben gelehrten Leuten nicht nachbleibet) welthes ich muß geschehen lassen/was aber vernunftige Leute senn/ werden es wohl bleis ben laffen/indeme fie wohl feben/wie weit ich gegangen bin/aber die jenigen/ fo felbsten nicht vermögen einen hund mit ihrer Wiffenschafft auß dem Dfen zu locken/ werden es niche unterlaffen/welches mir aber wenig Schaden bringen fan/und was fragt auch ein unverdroffener Goldar darnach/daßer von einem Faulenker fo hinter dem Ofen liegt/getadelt wird/daß er fo ritterlich und unerschrocken feinem Reinde unter Augen gehet/feine Befahr icheuer, und nicht lieber wie er / einen Fautenher abgiebet. Daß aber gar nichtes in diefem Wercklein rechemaffiger Weife zu radeln ober zu verbeffern fennfolte/wil ich gar nicht darwider fenn / denn ich mich niche als meiner Schwach. heit zu ruhmen habe/ indeme ohne dif all unfer Wiffen nur Gruckwerck ift/ mie Paulus abermahl redet 1. Cor. 13. v.9. mie auch des Poëten Lucretii Derfe lauten:

Daß ein Mensch soll alles wissen/
Zat Natura nicht begehrt;
Er schaut nur auß duncklem wissen/
Ob er schon weiß und gelehrt/
Sie läst sich gar nicht durchgründen
Und auch unserm Zirn verbeut /
Was sie pfleget einzubinden/
Das erfinden wenig Lent.

s Ordinational Argentination in the Contraction of the Contraction of

MICHAEL BALL THINK TO A

Und diefes ist also das wenige / das ich gegen dem gunstigen lefer gedencken wollen/er wolle es im besten auf und annehmen / und mir bewogen bleiben / welchen ich empfehle in Gottes Schuk.

Christoph. Wielheuer.

Er Alknen-Runst versieht/un fremde Frucht kannenens Lernt sie alsdenn gar leicht an ihrer Krafft erkennen; Wer aber keines weis / und doch zu wissen tracht / Seh' Herr Vielheuers Buch/er hats so weit gebracht Durch angewandten Fleiß/ daß aller fremder Sachen Natur und Namen er der Welt wil kundig machen. Er fahre ferner sort / so wird sein Ruhm wohl sehn/

Erfahre ferner fort / so wird sein Ruhm wohl siehn/ Wenn die/so nichts gethan/als leichter Schein vergehn.

Melchior Griebe / Phil. & Med. Doctor, Przfectura Haynensis Medicus Ordinarius S. R. I. Academiz naturze Curiosorum Collega.

I Ein Himmlisches Gemüth sucht stets verborgne Sächen/ Durch unverdroffnen Fleiß der Nachwelt kund ju machen Das niemand ihme selbst gebohren an des Licht Erinnere sich allzeit der eingeseelten Pfliche/ Denn unwerdroffen fenn und keinen Fleiß zu sparen Daß das Talentum nie vergraben zu bewahren Verurfacht groffen Nuhm und Wucher mit Gewinns Und zeiget offenbahr den Runftbegabten Sinn. Drumb werthster Freund / ikund er hochstens ift bestiessen/ Was Wasser / Eufft und Erd in ihrem Schosse schliessen/ Buschauen die Natur / den Wachsthumb / eigne Bluhts Und was die Runft darauf zu zeigen ift bemuht. Er fabre ferner fort / der Nach-Ruhm wird nicht weichen/ Die Palmen stehen schon mit Zwelsfern zu vergleichen/ Denn dessen Muh und Kleiß mit foldher Frucht bekleibt Des Rame ftebet ffets den Sternen einverleibt.

Ju Bezeigung seiner feets willig wie schuldigsten Freundschaffts Dienstä und Beehrung des werthen Verfers tigers dieses Werckes/schrieb solches auß Breflan/

Andreas Klaunig, Phil. & Med. D.

Aforscher der Vakur des hohen Pindus Meister?

Alsbald die Ründigung der eingepflanzten Geister?

So Pan beschlossen hält / umbzog dif Kund der Welt!

Ward deinerschwitztes Lob zum Berspiel vorgestellt!

Der unzerbrochne Fleiß Erfahrungs voller Schrifften!

Ran dieser morsen zeit ein solches Denekmahl stifften!

Durch dessen Trieb wird nun Vielheuer auch bekand!

Indem Erseine Kunst zum forschen angewand.

Christianus Sartorius, Phil. & Med.

Dod. p. t. wediateos Wolho.

123 ift ja lobens werth / fich Togund Nache bemuhen / Oaß man den edlen Safft der Weißheit moge siehen Auß Buchern voller Runft und dieses daben schreibt / Daß zu dem lehr Gewinn noch manchen Menschen treibt. Defiwegen sucher Ihr / Vielheuer/auß der Erden/ Und tieffen Meres Schland : wofür maß fluchtig werden! So manche Roth und Sucht. Ihr samlet Rrauter ein! Und zwinge darauß den Geift i des Deles hellen Schein! Das Salf und facte Reafft. Es dienen Euch Metallen Der harten Felfen Marck; und was nechst diesen allen Durch Bluth und Flammen geht. Ihr zeiget nebenft ans Was in dem Erhe steckt; und wie ein kluger kan 2115 Gilber / Gold und Stein bereiten Arkenenen/ Und was offe mancher wunscht / der sich bald wil befrenets Wom argen Rummer Stand. Ihr bringer auf der Gruffe Die wilden Thier hervor / und was die weite Luste In ihrem Umbereis hegt; uns damit kund zu machen/ Daß ihr ergeben send dem Fleiß und solchen Sachen / 2Bo Ruhm und Nuk ben ift ; Ihr folt in Schrifften stehns Und durch der Feder Rraffe auch nimmer untergehn. Auch Beuer wurd das lob schon auf dem guldnen Wagen Der Viel verdienten Ehr in Teutschland umbgetragen. Bebt ferner an das Liche / was Euch die Rünft bescherts Namit man sprechen muß: Es ist ja lobens werth.

3000

Jur freundlichen Glückwündschung auß Schönberg Leopold von Mölheim Philosoph, D & Medicin, Doctor

As maches/daß ihr so viel Charontis Rahn betreten ? Und für der Zeit ihr Leto verfault in schwarken Breten ! Db wohl Hippocrates, Galenus wird gesucht? So bringt doch Chiron nicht/ noch Paracellus Frucht? Ift Asculapius die Schuld/weil er nicht faget Wo fich befind das Kram/so unsern Zod verjaget? Rurmar die Schuld der Erkt und Apothecker träats Der keine Wissenschafft auf fremde Mittel leat Don benden wird gar offt das Qvid pro gro genommen / Weil sie nicht wiffen / was ( avid sit ) und woher folches tommen! So ming der Reanche bald dem Arkt sur Probe ftehn / und durch des Unverstand ins fuhle Erdreich gehn. Höchst wehrter Freund euch fan der Arge und Rrancke trauen Weil euer hoher Sinn bestiessen zu beschauen Bas Africa gezeugt/ was Afien iest tragt ! Was schickt America Europa uns fürlegt! Was Felder / Balber / Meer / der Bauch der Erben führe ! Erkt / Baum / Rraut / Rifche / Thier Die Apothecken giere / Euch Herr Vielheuer macht Apollo dif befand ! Go ihr der Welt fürstellt durch Runfiverwandte Sand. Dieidurch wird euer Ruhm der Geder eingeschrieben Weil euer Wissenschaffe zu Ruß dem Leser blieben Welch Tabler aber fich an euer Arbeit reibt ! Der ist ein Zoilus big er was bessers schreibt.

HENNING SCHÖER, Obet = Diaconus Jaurov.

Ohldem/dernicht sein Pfund in Erde tiest vergräbet / Wilnd seinem Nechsten dient/weiler auf Erden lebet/Wohldem/der sein Gewerb vorauß zu Gottes Preiß/Und denn des Nechsten Nunz wohl anzulegen weiß. Diß hat Zerr Schwager Er mit diesem Werd erwiesen/Das ist von männiglich wird werden wohl gepriesen/Sein Sleiß der bleib' im Ruff/der Nach-Welt sey bekand/Was vielen hier zu Nunz verübt sein mühsam Zand. Denn was sehr unbekand ist manchem vor gewesen/Das kan begierig er numehr auß diesem lesen/

Indessen Merkleins Lohnund ander Eigenthum.

Balthafar Schilter.

a & w

Filer ihm werther Freund hat ganklich fürgenommen Bugeben an den Tag / das Wachschum und Herfommen Der fremden Specerenn / so laß' er sich hiervon Abschrecken nichtes nicht / Gedenck /er werd' zu Lohn / Ben leuten fo flug find / viel Danck und Ruhm verdienen. Dbschon ein Reidhart sich und Zadler mocht erkuhnen/ Buhöhnen solches Werch; So schlag Er diß in Wind/ Erwartend bif derfelbe' es zu verbeffern find'. Er stell es immerfort / was Er im Schilde führet / Ber wolf ihm das verargn' was ihm ju thun gebubret / unfre Runft verhaft Weiß man doch schon vorhin das Junfre Aft ben der collen Welt; die nichts davon gefaft. Darvon auch nichts versteht / pflegt ins gemein zu fagen: Bas fol an Arkney doch ich haben vor Behagen? Frest ich die gank' Apthect / so war' es doch gewiß / Ich wurde wie zuvor nur fenn ein Bette Riff/ Ift mein gestecktes Ziel zum Ende nur nicht kommen/ So werd ohn Ark'nen ich der Kranckheit wohl enenommen/

Es hat bod wie man weth ein iebes feine Zeit/ Richestft daran daß man diefelbig' überschreit'. D toll und thoricht Bolck/ haft du niemals gehoret/ Was dich die Beiffligteit auß heil ger Schrifft gelehret! Daß Gottgefchaffen hat den Arkt und die Arknen/ If drumb nicht recht/ daß man demfelben danckbar fer. Bott har uns Sterblichen die Arhnen war gegeben Zum Rug und gum Gebrauch / nicht aber daß das Leben Beffehen folt hierinn/ fonft warn wir fren vom Tod Und dem gesteckten Biel / Richt alfo wites Bott Mur einig und allein fol fie ben Leib bewahren Dor der Zerfforunge Art / und ploken Tods-Gefahrens Gleich wie der Acker-Ban gefunden Rahrung reicht/ Alfo die Medicin all Krancheit auch weaftreichet Golt' auch ein anderer bein Ginne nach fürmenden/ Mußman nun allererft auß fremden land und Enden Der Wehl verschaffen diß was uns ift unbekand Dae man niche Arknen grung allhier in unserm kande Derfeibe wiffen fol / daß Gott es fo woll'n habent Dag es terftreuet woll'n auficheilen feine Gaben ! Drumb reichen fol ein Land dem andern feine Sand/ Dadurch denn wird bekand ein vorhin fremdes landi Mein Freund darf fich drumb nicht an folche Rlugling tehrent Er wolle mur was er | Borhabens tfl gewehren. So wird er machen fich febr weit und breie befand/ Durch feine Dlich' und Fleif / den er hier angewand. Es werden ibm barvor danckfagen bie Befandten/ Liebhaber der Arkney jugleich ber Kunft Derwandten/ Und wundschen/ daß er mog in selbft gewundschter Rub Roch eine lange Zeit die Jahre bringen in.

Solches wündschet auch / (gleich wie er selbselbsten in seinen endlichen Verlangend)

Sein treuer und guter Freund.

BR woll' ihm einen Unth/viel werther Freund nur fassen/ Dau fahren immerfort mit deme was er hat In seinem Sinne für: Und gar nicht geben stat Dem Zaße und Tadeler! Daß er vor dem verblassen/ Bolt' endlich gänzlich auch von solchen Werck ablassen/ Laß gehen wie es mil/ und nehm an treuen Rath/ Er tret ans Tage-Liecht / und zeige seine That/ Der solches thut/fragt nicht/ob man ihn drumb möcht hassen. Es ist der Welt-Lauff so nicht nur izund allbreit/ Er rühret vielmehr her von Anbegin der Zeit: Drumb laß er den der wil nur wüten und auch toben/ Solt einst derselbige betrachten Nicht und Sleiß/ Der hier ist angewand / zugleich den sauren Schweiß/ Er würde sprechen frey: Zerr Vielheur ist zu loben.

George Felckel | gemesener Fürsil.

#### Sonnet.

As nührmanch fluger Ropff/der höher treibt die Sinnen Durch unermüdte Müh'/ was manche Künstlers Jand/
Ras manch gelehrter Mund der ihm allein bekand/
Und der auß Jaß und Reid vergräße sein flug Beginnen?
Dichtes wird vor solche Müh' er traum zum kohn gewinnen!
Weie anders ist / mein Freund / dein Tugend. Sinn entbrand Juden/was dir / nebst Gott / gewiesen fremdes Land
Du teigst dem Bolck das sist auf den gelehrten Zinnen.
Man sieht mit was vor Rus das anvertraute Pfund
Du angewendet hast / und machst der Wele ist kund/
Wie und auf was Manier du angestellt dein Reisen/
Indem der Kräuter Kraste von dir wird vorgestellt/
Die unser Schlessen in ihren Zirck nicht hält/

Ich wundsche daß die Welt dich ewig misse preisen.

Dieses schrieb in Eil dem Zerrn Autorische Als seinem werthe Freundezu Ehren Johann Georg Grauß. Diss Wann

### Sonnet.

Inn Edler Tugend-Glank in reinem Schmuck sich eiger Scho sprost gemeiniglich/ der Künste susse Junst / tind eine heise Liebzu Tugendgleicher Kunst / Die mit begrüntem kob bis an die Seernen steiger. Sie bringet reiste Früche / die sieder Nach » Welt zeiget / Sie läst ihr wissen nicht / so nichts senn / und umbsoust / Sie bringet solche für auß dem verborgnen Dunst / Und zu des Nechsten Vlux sie gänklich alles neiget / Vielheuer werther Freund ihr sehet auf der Zut Dielheuer werther Freund ihr sehet auf der Zut Sie Landes-Nukbarteit / und schreibet uns zu gut Sin Incht einedles Buch / von Wachsthumb fremder Waaren / Wer sieht nicht hierauß der Tugend Glank und zier. Der Künste Wissenschaft / ich wünsssche euch dasur Der Seelen Schisseit / nach vielen langen Jahren.

Johannes Georgius Kletvvichius
Pharmac Laub, Lusat

Tem wolte doch der Fleiß und Mühe nicht behagen/ So herr Wielheuer hier auf dieses Werck gewagt; Darein sein kluger Sinn zusammen hat getragen:

Bas manch berühinter Mund von unfer (2) Mutter sagt.

Es gilt traun Zeit und Schweiß die Welt so zu durchsehen/ Und ist ein schlechtes nicht / noch iedermann gemein:

Der Matur Deimligfeit fo lernen su verfiehen?

Und was für Bunder-Ding darinn verdecket fenn. Es mochte manchen wohl vollgnüglich delectiren/

Bann Er Herr Antornur auf seinet Alpen-Stade

Bom Atlas Schlesiens Discurse thate führen/ Bas unser Riesenberg für gross Hobe har.

Und doch auf seiner Spik ein Tempel aufgeführet/ Damit selbst diese Boh vor Gottes Dienst und Preifi

Des Ranfers lleber (5) Sohn erhöhet und gesieret/ Ringt Jonder Muh und Roft in rund beliebtem Kreiß.

Wie (c) Demant und Magnet daselbst herumb zu finden: Und das viel edle Gold in Sandes-Klufften liegt; (a) Terra

(b) Illuftrissimus
atá; Excellentissimus
Dominus,
Dominus,
ac comes
Generosissi
m9 àSchasgotsch &c.
&c.

&c. (c) Qyam-Wig Wie Erke und Witriol auf eieffen jehen Grunden Gegraben werde, daßman es zu Nuke friege.

Da nicht nur Rieß und Felf mit Klippen find zu schauen! Da ein schon grüner Plan und Kräuter reiches Feld!

Morauf der Himmel auchläst seine Tropsten thauen/ Und sie in hoher Luste ben frischer Kraffe erhält/ Da Tod und Leben wächst ben nah an einer Stellen/

Da Giffe und Panaces nicht weie von sammen stehn

Die Rrautlein bester Art ben gifftigen Napellen:

Da in Dichtsondern Polk die grimmen Baren gehn. Allwo auch hin und her / Groß-Bunderns werth/entsprissen

Mos and hin und her / Grop Wunderns werth/ensprise Biel Siberreine Ovell gleich Perlen und Ernftall/

Daß Dreften und Samburg niche nur zu fagen wissens Wo ihr Schiffreicher Fluß hat seinen ersten Quaal.

Da es auf diefen selbst swen schone Seen traget/ ABorein dieflare Bluth die Belsen rausche hinab/

Davon der fleinere die besten Fische heget :

Der Broffer / wie man fagt / grundlofe Tieffe hab.

Sich berge durch's ganhe Jahr/ich mehrers rugen muß/

Den Phæbus wenig triffe mit feinen heiffen Stradleni Den überhin anfauft der fanffte Zephyrus.

Dis alles ware grug ein sondres Buch zu schreiben/

Doch wil fein weises Riel mit dem / was hier befand/

Und und Europa seigt f es nicht bloß laffen bleiben; Erweiser und kuff was das entferne kand f

Der Cotofiner giebt vor Gold in Teneo Grunde!

Was dort Oft-Indien an Edelsteinen reicht:

Und wieder Hyacinth auß Themis tieffem Schlunde Des innern Scythiens an schönheit feinem weiche.

Er preift mit vieler Ruhm des Peru Edle Minen,

Des Renien Spaniens febr reichen Gilber-Schak

Def fich Weff Indien gar wohl weiß zubedienen Anfrembde Nation. Erlobet Honans Plaks

Wo man Magneten grabt. Er fahret fort und freichet Derauß auf Orient den theuren Adamas,

vis sucidis-& pretiosis illis orientalibus impuriori qvalitate fint leviores.

XIE

Mis bem an Werth/an Glank und fpielen feiner gleichet. Er ruhme Pekini Sand und fein Eryftallen Glaß:

Er lehret uns den Jund / den Menschen Wik außübet / Wenn Er die Perlen sucht in Neptuns tieffer Schoff

Der das Electrum uns ju edlem Brauche giebet : Wie Madegascar flukt im feinsten Marmor-Schlofe

2Bo Rubin / Topaser / wo Mabaster , Ceine / 2Bo Arites, Ophit-Granaten, Carneol,

2Bo ben Manaten Gtein / ber rar und ungemeine /
2Bo man Hæmatites und Porphier suchen sol.

2Bo Mars sein Eisen schmiedt: wo Venus Rupffer weichet; 2Bo Mercur sigt und schmelkt / wo er fleucht in die Lufft:

Mimo Saturnus Blen / mo lupiter Zien bleichet / 2Bo alles Mineral steckt in der Tellus Rlufft.

Und was ein mehrers mehr von Bunder Elephanten / Dom Einhorn auf dem Land /von Einhorn in dem Meer/

Und eaufend anderlen von fremden Unbekandeen Er uns auf ficuen thut in feiner Reihe her.

Daher dif schone Werch fich felbst macht hoch bepriesen / Des Derrn Autoris Rahm durch fich der Welt befand:

Die ruhmt schon seinen Fleiß / den Er hieran bewiesen/ Den Er mitwieler Zeit auf dieses hat gewand:

Den Er mitoliet Swohl angelegtem schwiken Ich aber wündsche gern wohl angelegtem schwiken Und Feder ihren Zweck wohlin sie sein gericht

Damit ins kunffrige sie vielen nuklich nuken/ Daß denn / wie ich so schließ / wird auffenbleiben nicht?

Denn dieses werthe Reiß wird seine Frucht wohl tragen; Ich repetir ist diß / was ich Anfangs gesagt:

Wem wolte doch der Fleiß und Muhe nicht behagent Go herr Wielhener hier auf dieses Werck gewagt.

Seinem liebwerthen und guten Freunde zu Ehren seizte die ses wohlmeinende als schuldig hinzu

MARTINUS BARTHEL,
Schmidebergensis.

Erster







# Erster Theil.

# Begreifft in sieh die Metallen, Mineralien, Steine/Erden/Farben/und was darunter gehöret.

Ple erschaffene Dinge lauffen aus/auff eine Urt/ Dvon folgenden dreven Sorten: denn sie sind entwe-Joer Animalisch/soda wachsen/sühlen/ und eigne Be-Jowegniß haben: oder sind Vegeeabilisch/so aus der Erden wachsen/ und nicht fühlen/noch eigne Bewegung haben; oder sind Mineralisch/soim Bauch der Erden

coaguliret werden/ und weder nach Arth der Vegerabilien wachsen/
noch wie die Animalien, siblen/oder sich selbst bewegen: Jedes von
diesen Arthen/theilet sich in gewisse classes, und enthält eine die auff Erden gehende Thiere: Nemlich als Menschen/welcher wegen der
von Gott verliehenen Vortreffligkeit/ besonders einer verständis gen Seele/eigentlichen der Herr der Thiere zu nennen/welchen Plazonennet ein Bunder über alle Bunder/ und die unvernünsstigen
sonst viersüsig genandte Bestien/als Leuen/ Elephanten/Naßhörs ner/ 1c. Die andern die in dem Basser schwimmende Fische; Als Wahl-Fische/Black-Fische/Schwert-Fische/1c. Die dritte die in der Luste/so wol ausst und in der Erden/als in Basser / und in der Luste ke/so wol ausst und in der Erden/als in Bassern / und in der Luste kriechende/ und herumb sehwermende/ sich regende und bewegende Ungezifer/ vielerlen Gattungen der Burme und Gefchmeisse/als Schlangen/Scorpionen/ Spanisch Bliegen/zc. Ebener maffen befinden fich in der Classe der Vegerabilien Rrauter/ als Camelftro/ Beis ligwundfraut/ Rogmarien/2c. Stauden / als Aloës, Genes Blats ter/10. Baume/Pomerangen/Granaten/Citron-Baume/10. Und nicht weniger halten die Mineralien in fich allerhand Erden/ale Tire chische/ Japonische/ 2c. Mineren, als Steine/ Salke, Viriol, &c. Mezallen, als Gold/Gilber/Rupffer/Zinn/Blen und Eifen. nunnach Sendivogii und Josephi Quercerani Mennung die Matur befliffen/ein jedes Metall zur Wolltommenheit des Boldes zu bringen/ fo verhindern doch foldes allerhand Bufalle, entweder durch gar gu groffe Sige/oderzu schwache Barme/oder von einem unreinen fal ten Ort / oder so die Materi / nehmlich das Queckfilber mit groben unreinen Schwefel vermischewird oder aber auch ein ander Bufall und Berhinderung mit unterläufft/ so die Natur nicht verzehren/ scheiden und verdauen fant so wird fein Gold daraust fondern bleis bet solche Unreinigkeit daben/ und wird daraus Gilber / Rupffer/ Bin/ Blen und Gifen/darnach die Unreinigkeit beschaffen gewesen/ mehr oderweniger auch darnach die Rochung fiarcter oder gerins ger fich erzeiget/ und aus diefer Urfache fommt daß unten den Mes tallen, eines mehr Schwefel und Unreinigkeit hat als das andere. Wiewol folche Mennung einige bestreiten und widerlegen.

Herr Johann Arnot/spricht in seinem wahres Christenthum: Die Berge sind Bottes Schaß-Kammer/darinnen allerlen Metall durch die Natur bereitet wird/denn sie sind als Naturliche Distilir-Ofen / darinnen GOIT alle metallische und mineralische Dinge kochet und zeitiget/ und sind in die Berge eingeschlossen / die 4. Elementa, Feuer und Dampsschuft und Dunst/Wasser und Erde. Und die Erde / darinnen die metallische Dinge wachsen / sind die

Steine/und das Gesteine ist der Metallen Wurgel und Saamen.

# De Auro. o.

As Gold wird von den Hermeticis Philosophia mit vielerlen Rabe men genennet/ als Corpus rubeum, Leo, Homo senex, Lapis benedi-Octus, filius Solis, Pater ignis, Rubeus filius, Lumen majus, Fermentum rubeum &c. hat seinen Urfprung von dem hellesten Mercurio vivo pus rissimo und aus dem reinesten unverbrennlichen Schwefel / durch frafftige Himmels Influentz aus den besten und subtilesten Dunften: Hadrianus à Mynsicht, sagt nicht allein vom Golde/ sondern auch andern Metallen: Planetarum Coujunctio, est metallorum Generatio. Ist unter den andern metallen das schönste/ beständigste/ weiles unverbrennlich/ und das tostbabrefte / das bero es auch der Ronig der andern genennet wird. Erfreuet nicht allein durch das eufferliche Ansehen der Menschen Gemuther / und dero Augen / insonderheit der jenigen/ so dessen viel besigen; am allermeisten aber die / so Jum Gold Rlumpen sagen/ du bist mein Trost/aber nicht bedencken/daß es nur ein rothe Erde/ und mit der Zeit nebenft ihnen verganglich. lekteren es denn mehr zu ihrem Schaden der Seelen / als Nugen besiten. In der Medicin aber wird es abermals als ein Ronig über alle andere Ursnev Mittel erhoben und gerühmet fürnemlich das Aurum potabile, S. descriptionem Mynsichti oder Zovelferi, denn es ein sonderliches Specificum Cordiale, evanictet die Leben 8: Beifter/dienet zu allerhand beschwerlichen Rrancks beiten des Leibes / da sonften allbereit verlobren gegeben / erhalt den Mens schen ben guter Besundheit / 2c. wie zu seben in Mynsichto und Zvvelfero. Wer verlanget ein mehres davon zu wiffen/ was sonften vor Medicamenta daraus bereitet werden/ der besehe Dock. Schröderum; Sonften balt man Dafiir/ Daß Cadmus Phanix ben dem Berge Pangeo in der Landschafft Thracia am ersten das Golderfunden/ andere wollen Thoas und Carlis in der Landschafft Pauchaca oder Soldes Sohn. Unfangs wie die Waffen sennd aufffommen/hat man aus Golde gemacht/ helm/Rrebs und Schwerdt/diefe baben mehr mit schönen Farben / denn mit Sarte der Waffen / wider ihre Feinde geftritten/ gleich wie des Ronigs Dariin Derfien Armee von achte

mal hundert taufend Mann / die famen mit Gold und Gilber / hingegen Alexander Magnus fam mit funffzig taufend Mann/mit Stahl und Gifen gewapnet/gewann damit zweymal die Schlacht/ und brachte alfo mehrens theils die gange Welt unter feine Bottmaßigfeit. Joseph à Cofta erzehlet von den Natural-Siffovien/in Weft-Indien/daß der Americanische Erdbos Den mit Erg gleichfam befaet/ Dabero mancher nicht unbillich gefchrieben / die gange weite Welt sey an keinem Orte so Metallreich iemals gewesens weder in dem Konigveich Peru, welches Gold / Gilber und Queeffilber fo überfüßig trage/daß man faft alle Tage ein neues Bergwerck angetroffen. Er fbreibet daß in der Buften Indien ein folche Menge geweft / daß Die Peruanischen Ronige fich nicht mit kleinen goldenen Gefässen lieffen begnugen/ sondern gebrauchten sich davon Stule und Ganfften zu machen Taffen/deßgleichen in ihren Tempeln groffe Bilder von lautern Golde gegoffen/ die Summa des Goldes faget er / fo man von dar nach Hiffanien bringet/fen nicht wol zuzehlen/ aber doch die jenige größer / derer Plinius gedenotet/daß sie Jahrlichen aus Hispanien gen Rom geführet sen. In dem Schiffzuge vom fteten Lande / (Terra firma) fennd Un. 57. befunden 12. Ruften Gold/iedweder Raften hielt 4. Arroben Gewichte/ ein Arroba begreifft 25. Pfund/ von neu Spanien lud man auff 1156. Marck Goldes/ welches allein des Königes Untheil war/ denn das jenige/ so particular Devsonen gehörte und gewißlich auch nicht wenig war/ ift nicht ausgeschrieben. So giebt es zwar anderer Ortenviel Gold-Aerit / infonderheit meldet Petrus Martyr, daß in der Proving der Reuen Belt Cotofi das Gold aus der Erden heraus gewachsen/wie die Stauden/und schwinge fich umb die Baume wie Weinreben; desgleichen wird gemeldet/ das wenn die Nege in obgenandten Orten ins Wasser geworffen werden/und wider heraus gezogen, offt groffe Gold Schollen/wie die Fische / fonderlich ben dem Fluß Tenco gefunden werden/ derer etliche offte 4000. etliche 5000. Dufaten werth geweft fenn/ ja er fchreibet / daß fie an flat gebranter Biegelftein Gold ges brauchet/und ihre Sauser mit guldenen und filbernen Ziegel decken/auch die Pferde aus Mangel des Eisens mit gulden Suff-Eisen beschlagen. Spanischer Felos Herr verehrete einesmals einem Indianer ein Beil / dafür

dafür hat er bekommen/einen gang guidnen Abler / treicher gewoden hat 27. Pfund/ift wohl bezahlet worden. In der Reise Beschreibung des Domingo Martiner wird gemeldet/ es sey ein Fregate von Dorado gen Carthagena ankommen/ in welcher ein groffer Riefe von flarem Golde gewefen/der 47. Cent. gewogen/ und bishero von den Indianern/für ihren Abgott geehret worden/Un. 1672. im April haben die Englischen den Solo landern ein Schiff abgenommen/welches sie das Gold-Schiff genennet/ und aus Genee fommen/worinnen sie an Golde überkommen vor 200000. Rhtlr. werth/andere Sachen ungerechnet/ hat 30. Stuck geführet / wie Die Hamburger Avisen gemeldet haben : Gottfried Scholk/ berichtet in feiner Welt. Befchreibung/ daß zu St. Luca im Toseaner Lande zu finden sen ein gank guldenes Creuke/ fo 15000. Eronen werth. 2Bas der Ronig Salomon por eine Menge Goldes/nehmlichen 420. Cent. durch seine Knechs te zu Schiffe von ophir bringen laffen/lefen wir im 1. Buch der Ronige o. Cav. v. 28. des Goldes aber das Galomo in einem Jahr gebracht worden/ ift gewesen 666. Cent. ohne was die Rramer und Rauff-Leuthe gebracht 2. Buch der Chronic. 9. Cap. v. 13.

So sennd auch ikiger Zeit unzehlich viel Beschreibungen am Tage/ so da lehren den Lapidem Philosophorum, oder rechtzu sagen/ ein chymisches Gold per transmutationem durch Aunstzubereiten/theils verblümter Beis se/ theils auch deutlichen genungsam/daß es wolzu versiehen; Alleine es werden ihrer wenig gefunden/ so solches zu versertigen wissen/weniger aber so dadurch reich worden seynd/wiewol sich ihrer viel umbsonst darumb bes mühet; Eshat mir selbst ein fürnehmer Apothecker ausser Landes/ sein Laboratorium gezeiget/welches ein Gewölbe war/oben im Hause/nebenst dem darzu gemachten Ofen/und anderen Instrumenten, so er darzu gebrauchet; weil ihm aber endlichen aus Ichtes Nichtes geworden/so hat er daron abgestanden/begehrtees aber nicht zu sagen/was er darauss spendiret ges

habt/anderer zu geschweigen.

Allsich An. 1650. in der Grafichafft Oldenburg servirer, ließ mich der seel. Herr Caspar Ringelmann / Ihr Hohr Graft. Gnad. Herrn Anthon Gunthers / von Oldenburg Hoffrund Leib-Medicm, wie auch Al 3

Physicus ord, aloa zu sich fordern / und zeigete mir ein groffe glaßern Phiol in einem darzu gemachten Futral/davinnen war ohne gefehr noch 3. oder 4. Pfund argenti vivi, wie auch wol noch etwann I, Pfund ein Ufchengraucs Dulver/ fragte mich/was ich wol mennete/was daraus hatte merden follen/ in deme er mir endliche erzehlete/wie ein Chymica vor furgen Cabre alda vers forben/weil aber deffen Erben folches nicht zu gebrauchen muften/fo batten fie es ibme überbracht/ worauf ich antwortete/ich febe wol/daß es hat follen 34 Golde werden/worauff er mir endlichen erzehlete / wie folches der Laborant allbeveit zwer Jahr lang im Feuer gehabt / und unzehlich viel Koblen Darunter verbrand/in beständiger Hoffnung / endlichen das Kleinod zu erlangen/aber der Todt hat ihm einen Strid, dadurch gemacht/und damit das Werch beschloffen: weil aber deffen Rnecht/fo ihm Roblen angeleget/und dars ben helffen machen/noch alldar zu Stelle war/so babe ich ihn umb eines und das ander zur Benüge ausgefraget/da hat er mir unter andern vor warhafftia erzehlet/ daß zuweilen ben Racht allerhand Figuren in der Phiol erschies nen waren/in mancherlen Farben/wenn diß geschehen/so hatte er den Derrn auffgeweckt/ welcher auch vor Freuden aus dem Bette gefprungen/ und das bin fommen in Meynung daß das Wercf zu einem glücklichen Ende fommen wurde; wenn er aber eine weile folches angeseben/ so ware endlichen wies Derumb alles verschwunden; Db nun der & also svielet/oder aber/ob es von 63 Ott/oder dem bofen Feind berrihret/laffe ich einen andern davon judiciren; daß es aber gang unmöglichen senn solte/ willich als der geringsten eis ner/fo fein Fudicium darüber fallet/nicht darwider fenn/daß nicht durch Ge-Schickligkeit des Runftlers/ ein unvollkommen Metall zu einem vollkommenen folte gebracht werden/aber mit groffer Porfichtigkeit/dz Feuer in einem gewissen Grad zu erhalten/denn der & hat so wol Flugel am Saupt als an Rußen/ ift das Feuer zu ftarct/fo fleuget er davon/ift es zu schwach/jo bleibet er figen/und kommt zu keiner perfection. Werden doch in Egypten die june gen Sunlein nicht von ihrer Mutter/der Bluckhennen ausgebrütet/(weiches Doch sonsten natürlichen pflegetzu geschehen) sondern in einem hierzu sonderlichen gebauten Ofen/durch allmähliche Hise/da denn auff einmal wol 3, oder 4000. Ever eingelegt/ und ausgebrütet werden / wie Gottfried Schols/ **∞**6(7)9€

Scholk / in seiner Land-Beschreibung erzeblet/warumb solte denn dieses unmöglichen senn? So muffen wir je billich auch Glauben geben/ was D. Zvvelffer in seiner Mantissagyrica pag. 328.329, und 330. davon meldet; So hat auch folches vor furgen Jahren/ Thr. Fürftl. Durchl. von Sollftein! in Schweidnis verfertiget/in Bensenn seiner 2. Mobren/wie ich vor gewiß berichtet worden: Aber was sie vorhin werden darauf gewand haben/mochte den Ruken wol übertreffen : groffe herrn thun aus curiosität etwas/nur die Mogligkeitzu erfahren/und nicht Nugens halben/welches ein ander wol Soist auch ein fürnehmer Cavalier von Adel allhier muß bleiben lassen. in Schlesien/so ein Stücke solches gemachten Goldes zeiget / allein er betheurt both/daß ers nicht begebre ferner zu verfertigen/was vor Ungemach er darüber ausgestanden; Ich rede bier nicht von Land-und Leuth-Betriegern/die fich groffer Streiche rubmen / und nur gedencken den Leuthen die Beutel zu fegen/ wie ich derer gar unterschiedliche gekant. Ich will aber nur von einem etwas melden. Alls ich Un. 1646. von der Dolnischen Liffam auff Dreflaw reisete/ allda Condition anzunehmen/schicket sich es / daß ich mit dergleieben Befellen einen in Compagnie auff dem Lande Rutschen fuhre! der nennete sich Christian Wohlgemuth/ mit dem gerieth ich in ein Gespreche vom Lapide Philosophorum (weil er sich vor einen Gold-Macher aus: gab) weil ich ihme aber allezeit widervarth hielte, so sagte er endlich mit dies sen Worten: Ich versichere ihn/daß er zu erlangen/so wahr ale Ott Gott ift, allein diß gefsehe ich/ daß mich es wol etliche taufend Thaler gefostet/ ebe ich solche Bissenschafft erlanget / auch groffe Muhe und weite Reisen deswegen gethan/in deme ich solchen gesuchet/ in minerabilibus, Vegetabilibus und Animalibus, aber ich bin nun & Ott Lob so weit fommen / daß mir meine angewendte Unfosten reichlich belohnet werden/ in dem ich wochentlich so viel erlangen kan/(nennete darben eine gewisse Summa) worauff ich ihme antwortete/wenn der Berr das fan/ so fan er nur ein Schloß bauen / und darauf als ein Fürft leben/ja fagte er/ich trage nur Berlangen um einen gewiffen Drt zu haben folches ins Werck zurichten wie wir aber zu Dreglaw unter das Thor kommen/und ein ieder seinen Rahmen von sich geben mufte / ließ er fich einschreiben einen gebornen von Giersdorff und begab fich

fich darauff zu N.N. hielte fich eine lange Beit ben ihm auff / und hat fich ben ibme endlichen gar (iedoch beimlichen/ daß es niemand wiffen folte/ weil er fich feinem Borgeben nach incognito alldar auffhielte) für einen Grafen ausgegeben; machte mit vielen Beuthen Betantichafft/von dar begab er fich endlichen zu N.N. bliebe fo lange ben ibm/bif er feine Belegenheit erfabe/fich unfichtbar zu machen/wie er denn darauff hinter der Thur Abichied genommen fund mit feinem Mercurio flichtig worden/daß niemand erfahren fons nen/wo er hinkommen/ und wird fich wol niemand ( mit denen er umbgans gen)feines Goldmachensruhmen; Sehet das thun folihe verwegene Befellen/fürnehmen/verftandigen/flugen Leuthen/und zwar folchen/ die in ihren Buchern und Schrifften andere bafur warnen/ und folche Bold- Sums meln und Gold-Raffer nennen/heiffet bier wol recht/die Rinder diefer Belt find fluger als die Rinder des Lichtes in ihren Gefchlecht. To meines theils halte den jenigen für den beffen Boldmacher/ der mas ehrliches und rechtfchaffenes gelernet/daß er feiner Profession, Davinnen er lebet / wohl fürsteben fan; faget man doch im gemeinen Sprichwort : ein handwerck bat eie nen guldenen Boden; wie vielmehr denn ein Literatus, ein Runffler/ denn wenn einer nicht ein Stimpler und Sudler/ fo wirder immer fo viel ver-Dienen/daß er fich und die feinen wird ehrlich ernehren konnen/er habe geler. net mas er wolle/er fen wer er wolle/er wohne auch wo er wolle; muffen wir Doch nicht viel taufend Thaler an Gold und Gilber liegen haben/ das nutet weria/wenn wir aber nach Nothdurfft Effen/Trincken/Rleider und Wobnung haben/fo laffet uns genugen/benn wir haben nichts auff die Welt ges Zwar diß gestehe ich/ bracht/wir werden auch nichts mit hinaus nehmen. wennich Gelo übrig battel und folches nirgend wuffe anzulegen/ durffte ich wol aus curiofitat einen Berfuch thun/ich wolte es machen wie ein Rauffe manntu Umfrerdam oder in andern vornehmen Sandels Stadten/ fo ein Schiff auff dem ungeftumen Meer mit tofflichen Butern beladen/ welches über die Zeit auffenbleibet / und daran gezweiffelt wird / daß es wieder zu Lande fommen wird/veraffecuriret , fo fchaget er fein Belo gleichfam vere lohren/denn er hat es ohne dig übrig/darumb fo waget er folches / gefchiehet es/daß das Schiff glucklichen ankommt/ fo überfommt er einen groffen Ges winn/

winn/bleibet es aber aussen/so ist er seines Geldes verlustig; Also wolte ich es machen/wenn ich Geld übrig hatte / allein ich habe mich darüber nicht zu beschweren/also bleibet es auch unversucht/ und gonne es gar gerne einem andern/und so viel auch von dem Chymischen Runste Golde.

# De Argento D.

218 Silber wird von den Hermeticis genandt Fermentum album. Lumen minus, Mater, ut Sol Pater, Diana, Uxor Odorifera, &c. hat so wohl als das o seinem Ursvrung und Wachsthum von feinen drenen Principiis , als Mercurio, Sulphure & Sale, denn ein iedes Dieser Metall wird erstlich daraus zusammen gesett/und denn in ein irrdische Substant verwandelt/darnach aus diesen irrdischen Substantien/ steiget ein fubtiler fleichter und reiner Dunft auff / fo merden denn reine Metallen Davaus/wegen der unterften Barme/ jo in den Lochern der Erden fenn/das durch werden fie digeriret und gefocht/biß fo lange es alles zu irrdischer Sub-Rang und Natur wird / befombt auch endlichen eine Fixigfeit (darnach es lange in der Werckstatlieget) und wird daselbst in ein Metallisch Ratur verfehret und verwandelt/iedoch durch Mitwirckung der Planeten/wie gu Jesen in aperea Arca Arcani Artif. pag. 49. Des Gilbers Runfft in Der Arkney ift/das Saupt zu ftarcten/die Lebens-Beifter zu ergvicken/wie auch in andern Saupt - Beschwerungen / als in der schweren Roth und Schlag-Fluffen/2c. Roftliche medicamenen daraus bereitet merden / wie Bu finden im Schrödero. Das Gilber hat zu erft erfunden Ericheonia S. Acheniensis, andere wollen Cracus, diefes hat nach dem oben bochften Brad unter allen merallen, das es bleibet unverfehret im Feuer / ausgenoiften/wenn man es zu lange im Gien- Tiegel hat/fo gebet ihm etwas ab/ es fressens auch die ekende Dingel und verwandeln es in blaue Farbel lonst nimbt es wenig fchaden/laft fich treiben und gieffen/ und bat ein anmuthige weiffe Farbe/ iff barter denn Gold/ aber nicht fo havte / als Lund & Mus Rupffer unerfteben fich auch einige Gilber zu machen / mit Zufat / des magnet 8/ Georgi Nic. Schurt in feiner neu-eingerichteten material-Ramer fol, 4. Binter die Wer

fol.4. in Bohmen aber hat Primislaus (welcher aus einem Bauer gum Fürften und Regenten erwehlet worden) die Gilber-Bergwerche zu erft erfun-Den/Dubravius hift, Bohem. lib. 2, pag, 13. Bas fonften aber Die Bielheit des Gilbers betriffe/fchreibet hierinnen mehrender vorsermabnter à Cofta, Weft-Indien den größten Reichthum gu/ wenn er alfo redet : Weft-Indien hat der Schöpffer mit fo groffem Reichthum verfehen 7 daß alles/was man von den Spanischen Silber-Bergwercken gefchrieben / mit Diefer Welt - Gegend gar nicht zu vergleichen: Man befomt gemeiniglich Gilber. Bergwercke/ in Buften / Baldern / Bergen und Sugein: desgleichen auch in ebenen Felderm das Gilber ift zweperley : Eines wird lofe / bas ander aber wird fafte Gange oder Adern gebeiffen : daß lofe fennd Stucke Ert / fo man nur anetlichen Orthen findet; die fefte Bange aber oder Abern nehmen ihren Umbichweiff (oder Strich) in die lange oder Tieffe/anders nicht/ als Hefte oder Zweige von einem Baum; an welchem Dribe man einen folden Gang findet/da vermuthet man in der Rabe gewislich ihrer noch mehr. Sonft preifet man Reu-Spanien und Peru, für die fürnehmften Derther in Beft-Indien/jo da Gilber geben/und unter folchen bepden die Peruanischen minen am besten. Das zu Pocosi in Peru wird von ihm gerühmet/ vor das trefflichfte inder gangen Belt. Biewohl nun das Gilber ein helles und ichones merall, fo ift es doch noch unvollfommen / benn fo man es in feinem Wachsthum nicht verftoret / fo wird es endlichen vollfommen und zu Golde. Elias Mont, wie auch Joseph, Quere. Ich habe auff der Burg zu Didenburg aus einem Bacher getruncken/ welcher als ein horn formiret, und von ichoner alt-Franclifchen Arbeit / als Bappen und andere Bierathen gar funftlich gearbeitet/welcher in der Probe weder Gold noch Gilber halt / weder Rupffer noch Meffing. daß man alfo nicht wiffen tan/was vor materi dazu fen / als schate ich es für ein uns zeitiges Gilber/welches im Wachsthum mit Gold und Rupffer vermischt gewesen/und alfo ein electrum. Jedoch iftes fo wenig zu ergrunden was es fey/ als das der Berck-Meifter/ fo es verfertiget/kan erfonnen werden: Weil es aber ein wunderbahre Beschaffenheit damit hat / fewill auch Die hiftoriam davon melden / und alfo unter die Bermunderungs-wurdig Dinge Dinge feken. Es bat fich zugelragen/ daß ein Graffe von Oldenburg auff der Tagt fich befunden/und einem Bilde pachreitend von feinen Dienern abkombt: In deme Er fich aber erhiget/dencket er ben fich felbften: Ach! wer nun einen guten friftben Trunck batte : In deme fombt aus dem Offenberge alda / eine schone zugebutte Jungfrau / mit zu Felde geschlagenen gelben Haaren/und einem Krant auffdem Saupte / baltend in der Sand vorgedachtes Sorn/reichet folches dem Graffen und spricht: So er diefes gefüllte Dorn (oder Bacher) austrincten wurde/fo wurde es ibm/ und der Graffichafft Oldenburg nimmermehr übel geben : Er nimbt es zwar an/macht den Deckel auff/ befombt aber davon so ein Grauen / daß er die materihinter fich schüttet/ven Bacher in der hand baltend/dem Dferde die Svorn giebet / und damit auffund davon reitet. Die Jungfrau schreiet ihm sammerlich nach/und begehret ihren Bacher wieder: 2118 er ge ber den Bacher in der Sand habend zu seinen Leuthen fombt/erzeltlet er ibnen/was ibm begegnet/darauff fie gewahr wurden/das etwas von der aus geschütteten materiauff das Pferd fommen/wovon die Haare alle abaans gen/und diefer Bacher wird noch beutiges Tages von dem Gilber-Diener/ einem ieden frembden reisenden (der es zu seben verlanget) gezeiget. Und die Tungfrau mit dem Horn fast in allen der reichsten Leuthe Häuser alldar abgemablt zu seben / wie denn auch der Verlauff in der Oldenburgischen Chronica was ausführlicher zu lesen.

Anno 1477. ist in Meissen zum Schneeberge in S. Georgens Funds Gruben/recht völlig gediegen Silber gefunden worden/also daß auch in eisner Stuffen der Berg-Meister des Orts Tisch und Bäncke daraus gebauen/und Herhog Albrechten zu Sachsen/damabligen Kriegs-Held einges laden/welcher aus derselben Zeche eingefahren / und nebenst seinen mitgehabten Käthen und Dienern/auss einer großen gediehenen Silber-Stuffen/welche an stat des Tisches gebraucht und darnach draus 400. Cent. Silber gemacht worden/darauss Zesteunderung vor Freuden mit diesen ohngesehrlichen Worten sich haben vernehmen lassen: Unser Käpser Friedrich ist zwar gewaltig

waltig und reich ; Ich weiß aber doch/daß Er aniego feinen folden fatlis

chen Tifch hat.

Gottfrid Scholk in seiner Welt-Beschreibung meldet/daß zu Rom in der S. Peters-Rivchen ein Silbern Balcken zu sehen / so 1040. Pfund wieget / welcher vom Pahst Hormisdo einem Campanier hinein verehvet worden. Dierbey ist auch nicht unfüglich zu melden/was zu sehen in dem Königreich Dennemarck/in dem überans herrlichen Schlosse Friedrichs. Burg/welches von König Friderico II. erbauet / und von Ghrisia. 420. viel erweitertist. In der Kirchen ist der Predig-Stul/Altar / und Degel von klavem Silber / auch darinnen ein köstliches Uhrwerck mit Glocken/welche des Tages als Nachts/alle Stunden viel Psalmen / und zwar ein nen ieden in seiner eignen Melader spielen können.

Was von Silber zu den Zeiten Salomonis zu Jerusalem vorbanden gewesen/lesen wir im ersten Buch der Könige 10. Cap. v. 27. nehm-

lichen fo gemein ift es gewesen/ als die Steine auff der Gaffen.

# Cuprum oder Venus &

As Rupffer hat nach des Theophrafti Meynung seinen Ursprung ex Sulphure purpareo, Saie rubro, und Mercurio Cirrino. Solchen hat zu erst ersunden Cinira der Sohn Agrippa, in der Insel Eppeur welches nach dem Silber vor allen andern bev uns / in grosset Achtung gehalten wird/weil man es weiter treiben kan/ denn Eisen/Ishn und Blep. Im giessen verzehrt sich daß Rupffer im Feuer/ darumb wirds mit andern Merallen darein gelegt. In Tyrol wird gut Rupffer gefunden/und ist daß beste/weil es viel Gold in sich hat/und läst sich wohl arbeiten. In Teutsche land zwischen dem Rhein / und der Mossel/ unweit der Grafschaft Spanbeim gen Trarbach gehörig/wird auch dessen viel gesunden / und eines von dem besten in Europa, dennes hält Silber/so ferne man solches nicht davon seigert/wo es aber geschicht / so machet das Blev das Kupsser ungeschmeis dig. Was sonsten vor Eigenschafften/und was vor Argneyen daraus berreitet werden/istzu sinden im Schrödero.

Rupffer mit Zusah Galmen / wird Messing daraus gemacht / denn solches in keinem Bergwercke funden wird/vom Rupffer und Messing aber

wird der Grun-Span gemacht.

Derwunderungs-würdig ist/was Gottsvied Scholk erzehlet / wenn er spricht: In der Insel Rhodin hat gestanden das überaus grosse von Erk gegossene Bild Colosus, oder der Sonnen-Bildniß; Solches ist mit unter die sieben Bunder-Werck der Welt gerechnet worden; wie groß dieses Bild gewesen/ist daraus abzunehmen/daß ein Mann den Daumen an des Colosus and kaum umbklasstern können. Es ist durch ein Erdbieben umgefallen: das Erk hiervon hat der Türckische Sultan mit 500. Camelen wegesühren lassen. Das laßt mir ein Bildlein seyn / und den Meister dessen passiren.

# Argentum Vivum &.

Argentum Martis, Hydrargytus, acetum acerrimum, aqua Philosophor. Aquila volans, Draco, Pater mirabilis, Scorpio Caudatus', Serwus nequam, Sputum acerrim. argent. aquosum, aqua viscosa, Dominus Elementor. filius fugitivus, Latro fugitivus, Serpens venenosus, Spiritus volans. Joseph Querces. saget der Mercurius sen gebohven worden aus krästiger Bermischung aller Metallen ersten materi, nehmlich aus einer zähen Feuchte/ so unperbrennlichen ze. Davon kan auch mehr Bericht eingezogen werden/was ausführlichen in Officina Pharm. Oellinger. Norimb. p. 428.

Sein Gebrauch ist innerlich das Geblüt zu reinigen von allen Unstat/Insonderheit der Frankosen / vertreibet die Würmere. Eusserlich gesschmieret/heilet die Kräße / vertreibet die Läuse zo, angehangen in einer Hauf-hewehret vor die Pest/ wie zu lesen im schrödero, wie auch was sonst vor medicamenta daraus bereitet werden. Die minen des Overkseilbers sennd An. 36. und 67. auff folgende Weise erfunden worden. Ein gebohrner Portugaleser Heinrich Gracees genant tein verständiger Mann/bekam die vothe Erden/welche die Spanier Cynober nennen/erkante daraus nach langem Besehen/ daß sie von dem Erz herrühren muste/daraus das Wissen

Ovecksilber bereitet wurde/machte sich derowegen daran/that eine Probe/
und fand es also: Der Stein oder Erk/ darin man das Quecksilber sindet/
wird gestossen / und in einem Topff gethan/ welcher wohl verstopffet/
und auffs Jeuer geseset wird / so scheidet sich der Beurius vom Stein/
durch Krafft des Feuers/ welches durch seine exhalation und Dampsff den
eurium hinauff treibet / bis es wieder einen harten Corper siesset, und
herunter sält. Wenn es nun also geschmolken / und wieder erkaltet ist/
so entdecken sie den Topff: Rachmahls thun sie es in Lädern Säckel / und

wird gen Arica geführet/und denn weiter aufschaffen nach Potosi. Die größte guaneität kombt her von Benedig / aus den Bergwereken Histria, istria, oder Solavonien-Land / davin Trist und Pola am User
des Meers liegt / 10 Jhr. Känserl. Maj. aus dem Hauß Desterreich zus
ständig ist / das wird weit und breit in Deutsch-Land und andern Orthen
versühret / Geor. Nic. Schurg. So wird dessen auch viel in der Grafschaffs

Mangfeld gegraben:

Plinius sagt / das Oveck-Silber habe so eine Gemeinschafft mit dem Golde: Wenn gleich ein Cent. Blev oder Eisen auff ein Cent. Oveck-Silber geleget würde / oder an Belden Athlir. Oves Ihlr. oder Groschen / so schwimmets empor; aber ein Dukat oder Gold-Gülden der sincket unter / und hencket sich gleich das Oveck-Silber daran / darumb brauchen es auch die Gold-Schmiede zum vergülden; So bald aber der Oukat wieder in ein Rohl-Feuer gelegt wird / so wird er wieder schon/und der Mercurius gebet fort in die Lusst.

#### Ferrum Mars J.

As Eisenhat eben seinen Ursprung wie andere Mctallen / denn der Saame / und die materia, woraus ein iedes Erk in der Erde gewürcket wird / ist nach der gemeinen Meynung/ der Schwefel als der männliche / und Queck-Silber als der weibliche Saamen des Mecals/Alb. Magn. de miner. lib. 4. Welche durch den Lauff oder Einfluß des Himmels vermittelst gehöriger Wermischung der Bärme und Kälte vereiniget / verhärtet/und zu einem metallischen Eörper oder Erk formiret werden

den mussen; Nur daß zu dem Eisen alles roher und irrdischer / als zu den andern. Inder Medicin aber wird das feinste Eisen/nemblichen der Stahl oder Chalyds gebraucht/welcher allererst aus dem Eisen mit Beymischung Carbonum Salis velfagi pulv. und Rasur. Cornu bovis durch Runst gereiniget wird/aus solchem werden allererst hernach allerhand Arnnenen zugerichtet/als Chalyds prop. Tinct. martis, Crosus martis &c. so im Durchbruch / Milis. Beschwerung/ rothe Ruhr/Leber. Flüssen / innerlichen und eusserlichen Blut-Flüssen/mit grossem Runen gebraucht werden / wie bezeuget

Joseph. Quercetan.

Das Gifen haben die Idei Dactyli in Candin erfunden/andere fagen Dams namenes, die Tuden in Cypern, Tubal-Chamdes Lameehs Sohn hat mit Gifen icon das Schmiedewerck erfunde wird auch Dobe dem Juden zugemeffen. Nach dem Rupffer bat Stahl und Gifen den bochften Brad / bernach der Rien/und denn das Bley. Das Schwedische Eusen ift das beste und theuerfte: Manfindet zwar deffen vieler Orten überfluffig. Umb Umberg und Sulpbach giebt es auch viel / hat gemeiniglichen feces an ihm hangen; Wennes anfangs geschmelset wird/fo fan mans gieffen: zum andernmabl im Feuer wird es weich / das man es schmieden kan mit Sammern: eines theils Eisen ift aang zahe/und wird vor das beste geschätet/als das Schwes disthe/ Norwegische/ Norgawische disseit der Thonau ; Ein Theil ist mittelmässig / als das Meißnische und Norgawische über der Thonau: Das dritte ift gar schwach und murbe. Weil man viel Gifen findt und wenig Gilber und Gold/so ift diefes gegen jenem geringer; benn die Mange eines Dinges macht wohlfeil. Georg. Nicol. Schurk/ben uns wohl/aber nicht im Konigreich Peru, da es mehr Gold und Gilber hat als Gifen.

Albertus gedencket des Avicennæ, der da saget/Er habe ein Stück Eisen gesehen von 100. Pfund/das sen vom Himmel gefallen / daraus hat man darnach gute Waffen / und kostliche Schwerdter geschmiedet. Dier

heistes bislich:

a genten

Lieber Lefer schau hier an/ Was die Allmacht Gottes fan.

Möchte

Mochte einer fragen: Wo kompt denn das Eisen in den Himmel/ hat es denn alda auch Bergwercke und Eisen-Hammer / wie zu Schmiedeberg auff unser Nachtbarschift? Wolte nun gleich einer mit Josepho Arercetano antworten/daßes auch Erh in Egypten geregnet habe/ weil in der Hern Luft Steine/ und dergleichen Leiber zusammen wachsen und gebobren werden/(wie auch an den Donner-Reulenzu sehen) so können wir es doch mit unser Benunst schwerlichen begreiffen/in Erwegung/in was vor einem Winckel der Luft wohl so ein schweres Stücke von 100. Pfunden muß gelegen haben/ und können kaum tressen was auss Erden geschiehet/geschweige denn/was oben im Himmel/ und bleibet Gott wohl wunders bahr in allen seinen Werden. Er kan schaffen was er will im Himmel und auss Erden.

# Plumbum, Saturnus 5.

As Bley iffunter allen Meeallen das geringfte und unterfie / hat felnen Urfprung ex Sulphure indigefto, Sale aluminofo ac grio, naturam gialem amulante, D. Schroder. Es wird nicht allein per Calcinationem & reverberat. Minium daraus gemacht / fondern auch durch Effig geeßet Blenweis oder Cerusfa, welches die Blume des Bleves / wie auch fonff glerhand Arenen-Mittel; Jedoch mehrentheils eufferlichen gu gebrauchen/ als Sachar Saturni, Sal, Tinetura, Vitrum &c. Galenus fchreibet und feket / daß das Blen fühlender Natur und Arth fen / und fen gut zu Prebfifchen/faulenbofen Schaden: Item zu entzundeten vothen Augen gu gebrauchen/wo man fuhlens/ trucknens/ hinkertreibens und anziebens bes Dauffic. Jos. Quercer. Das Bley hat Midacricus am erften in der Infel Celtiberia erfunden. Weil nun deffen überfluffig gefunden wird tiftes in feis nem Berth / darumb man es auch wegen feiner Beiche halben zu vielen Bercken nicht brauchen fan / als nur mehrentbeils zu ichadlichen Rugeln: Da fo vieltaufend Denfchen mit hingerichtet und erfchoffen werden. Teutschland eine halbe Meil von Trarbach/ gwijchen dem Rein/und der Mofel/giebts in feibigen Bergiverife gut Bley ods eveibet man ab/obne groffe Mub/ undiff gut gediegen Bley in groffer Mange. Es ift deffen drever. dreverley eines weis; das ander schwark; das dritte mittelmäffig; welches lette man Aschen, Bley oder Wiesmuth nennet. Georgi. Nicol. Schurz.

# Stannum, Jupiter 7.

Er Ihn wird in keinem Bergwercke wie ein ander Metalgesunden/darumber auch nicht unter die mineralia gerechnet wird/ nach Georg. Nic. Schurt Mennung; sondern würde aus dem schwarten Bley gemacht / als wie etwan der Messing vom Rupsker / oder der Stahl vom Eisen. Zvreiserw aber spricht / er habe so wohl seinen Ursprung wie auch andere metalla, nehmlichen von seinen drepen Principii, als Mercurio maxima sui parte; Sulphure albo sicco; & Sale duscimetallico sui generis; welches auch der Bernunstt gemäß/weil es ein Metall, so muß es auch seine generation haben/wie ein anders.

In der Medicin wird der beste / als der Englische Ziehn gebrauchts worans gemacht wird Sal sive Saccharum franni und Bezoare, Joviale &c.

Das Salzu eusserlichen alten Schaden/Fisteln/Arebs/20: das Bezos areicum aber mit grossem Rugen / in Mutter-Beschwerungen zu gebrauchen/ das übrige suche benm D. Schrödero.

#### Antimonium &

As Spiekglas wird genennet Stibium, album plumbum, plumbum Sapientum, & Saturnus Philosophorum, Plumbum de minera, Plumbum minerale, Plumbum mortuum, Mercurius noster, terra nigra &c. Wird in Officina Pharm. Oellinger. Norimb. Hnozugeeignet / ist nichts and devs denn ein Coazulirer Mercurius durch den Sals. Beist und Schweself allein daß es groben Mercurium hat/Ursache: dieweil er nicht sombt aus der veinen Arch Mercurii, behålt doch alle Krasst und Tugend des Mercurii Agricola; Ist ein Ader der Erden gleich dem Bley/ das von dem Metall geschieden/wird auch gegraben/als ein ander Ers / und alsdenn geschwelset/ dessen sombt viel aus Ungarn und Pohlen / ist auch in Bogtand

Land gefunden worden / Georg. Nicot, Schurt. Hus dem Autimonio werden allerhand vortreffliche Medicamenta prapariret, und in wielen Rrances heiten mit groffem Rugen gebrauchet/ wie zu feben im Schrödero, Aericola; Gin fürnehmer Autor fchreibet in feinem tract, de Antis und Zvvelfero. monio, als er auffeine Zeit in einem Clofter in Defterreich zu Eramb-Münfter in der Liberey in einem geschriebenen Tractat gesehen/von Rubes reitung der Metallen / fo babe er auch von dem Antimonio diefe folgende Worte fo er abgefchriebe/gefunde/als:das aniumift das edelfte Ding/fo Bott geschaffen hat: Ausihm kangemacht werden alles / was zu Erhaltung des gangen Menschen vonnotben ift; Es ift ja nichts bobers in die Welt fommen/benn der Menich ; denn es übertrifft alle Areneven in der gan: Ben Welt/ auch allen Reichtbum; wohl aber dem/ der recht mit ihm weiß umbzugeben! Seget auch darzu/dz es gewiß und wahr/wenn ein Menfch feine Guffigfeit und Beffandigfeit empfinde / fo batte er auffer Gottes Angeficht und Berdienit feine bobere Freuden. Ift febr viel gefagt; aber wo ift der/fo es weiß? Ich fur meine Derfon halte dafür/ wen fich ein folder Chymicus finde folte) Q vintam Effentiam Antimonit zu verfertigen/fo obbefchribenes praftiren folte/ er gleichfam die Biffenfchafft baben mufte/ fo Sott der Der felbften gehabt/nach Erschaffung aller Ereaturen/ (obne den Menfchen) Denn/wenn wir betrachten / nach des crollis feiner Men: nung Macrocofmum und Microcofmum, oder die groffe und fleine Welt/ fo habe Gott der hErram fechften Tage der Schopffung von allen er-Schaffenen Ereaturen genommen Qvintam Effentiam, (wiewohl Mofes lagt/Gen. 2. 217. einen Erden: Rlog) und daraus einen Denfchen/ nehme lich den Adam formiret/eine vernunfftige Geele Davein gepflanges / mit eis nem herrlichen ingenie gefronet/ und ihm alle andere Thiere und Creaturen des gangen Erd-Rreiffes anterhan gemacht/daß er wie ein fleiner Bott (wie Angelus Salaredet) über fie berrichen und regieren folte: Aber das hat Gott gethan und nicht ein Menfch; derohalben wird fich auch schwerlis then ein dergleichen Runftler finden/ zweiffele auch febr / daß der jenige / fo folches gefchvieben/felbsten es habe prapariren tonnen? Denn wenn das möglichen ware / daß in dem Antimonio diefe Schake verborgen legen / fo folte

folte fich ja einer auff nichtes anders besteiffigen/ als auff diese einige Wise senschaft: denn wir würden also keiner Apothecken bedür ffen/und wären die übrigen Simplioia vergebliche nerschaffen.

#### Alumen de Rôcho.

2 Auber Maun wird gehalten vor eine Bitterkeit der Erden / fo da Winters-Zeit von etlichen Koth und Wasser gesammlet wird / und wenn der Sommer kombt/fo bereitet man folchen / daß er hart und sauber wird / wie ein crystall. Ist also ein metallischer Saffe; der Urforung fombt von Ralte. Der graue und reine ift beffer als der weiffel er muß scharff und flar fenn/und einen verfalgenen Befchmack haben: er wird in vielen Bergwercken gefunden in Europa, und in den andern 3. Theilen der Welt/ in Offe und Weste Indien. In Virginia an dem Gestad des Meeres gebet ein Ader unter der Erden in die 40. und mehr Meil mes ges/ aus derfelben materi (wie folches in Engel-Land probirer worden) iff guter Maun gemacht worden/der Arth / weicher der Stein-rothe Mgun/ zu Latein Alumen de Rocho genand wird : Diefelbe Ader hat auch Vieriol, Salpeter, und Federweiß. Ingleichen auch in Oft-Indien wird Alaun gefunden/ in den Bergen/in der Insel Ischia ben Neapolis, wie auch in Sicie liften Infeln/ Georg, Nicol. Schurt, wird in Officina Pharmac, Oellinger. Noriberg, dem Planeten Bnozugeeignet.

NB. Ich werde mich in den folgenden nur befleissigen/das signum Planetarübey den Tahmen zu setzen. Alaun wird mehrentheils eusterlich gebrauchet/denn er trucknet/zeucht zusammen/reiniget/bewahret das Jahn-Fleisch vor der Fäule zo. So kan man auch zu Lust ein schone Erone/ oder Reichs-Apsel davon machen/wenn man erstischen von Holk derogleichen formiret, als denn den Alaun solviret, siltriret, und ad Consistentiam lässet evaporiren, nachmalhs die Erone hinein hencket und anschiessen lässet / so siehet es aus/als wärens lauter Diamanten und Erykallen / und kan also zu

einer Lust/ als ein raxiedt auffgehencket werden.

Der fürnehme Jesuit Pat. Kircherus beschreibet die gange Bereitung des Alauns/ in deme er sich An. 1639. zu. Tolfa auffgehalten / (weil allda E ii

der beste Felsen-Maun in Europa zu sinden/) und solche Bereisung mit Ausgen selbst angesehen: weil aber die Beschreibung was weitlausstig / so will ich nur das nothwendigste gedencken. Erstlichen werden die Alaun-Steisne gebrochen/darauff in einem Ralck. Offen gebrand / nach deme werden sie hausseise an geraume Ptake geführet / wohl ein Monat lang alle Lage 4. mahl mit Basser besprenget/darauff in grosse Ressel gethan/Basser darüber gegossen/ mit stefen rühren gesochet/ bis die Alaun-Scharsse extrahirer, hernach wird das klare Basser/von den Häsen abgelassen/ und in Sichen hölzern Beschirr gethan / und darinnen zu Ehrystallen lassen anschiessen. Solcher wird auch zu Saalfeld gemacht/ weil allda dergleichen Bergwerck/so ich selber beschauet.

#### Alumen Plumosum seu Amianthus.

28 Federweis wird auch genennet Alumen plumosum', de pluma, Bestrychites, Linum vivum, Linum Saxatile, wie auch Erdeflachst das ewige Licht/Stein-Flachstiff ein metallisch Geschlecht / fombt aus dem Bergwerck Zuckarinum/nach Georg. Nic. Schurk Meynung: wenn solches (chon weißeblaulich) so ist es gevecht: wird in der Medicin wenig gebraucht/ausser mehrentheils eusserlich unter die Schwinde Salben; wächset oder wird gefunden in der Insel Negroponte: Die Einwohner dasselbsten machen den Stein zuf ädemen/und bereiten Tuch daraus/welches wenn es unsauber/nicht mit Wasser gewaschen wird/sondern ins Feuer ges worsten/darinnen es doch nicht verbrennet / und also ausgesaubert wirds Gottstied Scholy in seiner Welt-Beschreibung.

In den alten Historien lieset man/ daß vorzeiten die Römer/sonder- lich was vornehme Personen gewesen/wenn sie ihre Toden begraben/ eine immer-wärende Leuchte mit in das Grab geseitet haben; wie denn unter der Regierung Papst Pauli des dritten/ in dem Grabe der Tullia, die des weitzberühmten Ciceronis Tochter gewesen/auff der Appianischen Strassen/ eine Leuchte/oder wie es andere schreiben/eine verschlossene Lampe mit einem hell-scheinenden Licht/welches 1550. Jahr hatte gebrennet/gefunden worden; so bald aber die Lusst hinein kommen / ist es ausgeleschet / wie

Erasmus

Erasmus Franciscus in seinem groffen Welt - Spiegel pag, 1531. berichtet. Alfo hat man auch ein derogleichen Ewig-brennendes Licht/nicht ferne von Padua, nahe ben dem Stadtlein Athefte, in dem Brabe des Olibii gefunden/ welches über 600. Jahr hat gebrennet. herr Johann Rist/der Edelgefronte Poet/and Evangelische Prediger meldet / in der Mergens-Unterredung von der aller gröffen Thorbeit ber ganken Welt pag. 275. daß zu ihm ein Apothecter aus Francfreich fommen/der fürgegeben/daß er auch Derogleichen Lampe wufte zuzurichten/ und hatte zum Dacht mitgebracht/ das wohlebefante Alaun/das man Alumen Plumo fum nennet faber es hat den Strich nicht halten wollen. herr Rift aber hat einen folchen Dacht erfunden/welches von zarten Faden/aus dem flaresten / doch auff sonderliche Urth geschmolgenen Golde gezogen: hierauff habe er ferner ein Dehl aus dem Nitro, aus der Naphtha, und einem nicht fo gar unbefanten Rraute ges macht/welches zwar viel gethan/aber nach Derfliessung 4. Wochen/konte man gleichwohl feben/ daß es etwas / ben nabe eines Strohalmes breit / in dem Gefässe hatte abgenommen.

# Alumen Saccharinum seu Zaccharinum.

Maun Bucker oder Zucker - Alaun wid gemacht / ex Alumine crudo, Albumine Ovorum und aquarosarum, nachmahls in der Forme eines Hutzuckers klein formirer.

#### Alumen Catinum.

BeideAfche wird gemacht aus der Aliche etlicher Hölher/durch ffarcte reverberation, ist aber eigentlich kein Geschlecht eines Alauns/sondern vielmehr ein Salg.

#### Alumen Fæcum.

Eusen-Alschen aber wird zugerichtet/ aus weiß-gebranten Wein-Hafs
fen/wie ein ander Salg.

C iij

Ambre

# Amora Grysea z.

Adbra, oder Amber/wird auch genand Succinum Orient. Drientalischer Ugt-Stein. Gartias ab hortozeiget an / tvie unterschiedlich die Meinungen von Erzeugung des ambra fallen; Nehmlichen daß etliche vorgeben / es sev ein Saamen der Wahl-Fische; Etliche es sev ein Misseines andern ungeheuren Fisches / soim Meer sich besindet / oder ein Schaum des Meeres welches aber alles ungereimt ihm vorsombt in Betrachtung / daß eben in den Orthen / wo die Wahl-Fische am allerhäuffigsten und der Schlag und Wiederschlag der Wellen / der meiste Schaum im

Meer erreget wird/ fich tein ambra blicken laft.

Das Bedüncken der jenigen aber/die dafür halten/ es entspringe aus Dem Grunde des Meeres / wie ein Hart/ scheinet ihm vernunffriger/und Der Warbeit abnlicher zu fenn : Seine eigene Meynung aber ift diefe: wie Die Erde nach Arth der Lander / zuweilen roth / als der Armenische Bolus; surveilen weiß / auch wohl schwärglich: also ift glaublich / daß entweder einis ge Inseln oder Lander zu finden/die mit dem ambra einerlen Form haben/ alfo daß ihre Erde etwas fihmammig/ oder von andern fonderbahren Eis genschafften / und temperament sen. Und daß dem also/bezeuget die groffe quantitat/fo es von dem ambra giebet: Denn man bat iemals Stucte gefunden/ die fo groß als ein Mensch gewest / iemablen auch etliche die 90. Sand breit in die Lange/und 18. in der Breite gehabt. Diefes ift Gartia Beduncken/welcher noch ferner bingu thut/ man babe im Jahr 1555. ben dem Gee-Geburge Comorim, welches gegen den Malediviften Infeln us berliegt/ein Stück Ambra gefunden/welches ber nahe 3000. Pfund schwer gewelt; weil es aber der jenige/so es gefunden/nicht gekant/was es sev/ ift es von ihm vor ein liederlich Gelt bingegeben worden; das größte Stuck so Gartias selbst geseben/ bat 15. Pfund gewogen.

Adamus Olearius erzehlet / daß An. 1606. ben Capo Verde am Fluß Gambi die See ein Stuck ambra ausgeworffen/von 80. Pfund. Item/es habe ihm einsten der vornehme Materialist von Hamburg Paulus Langermann/ein groß Stuck ambra gezeiget/dem eine gange Klau von einem

Wogel

Dogel einverleibet gewesen / worüber er sich böchlich verwundert/wie es hinein fommen; Andere Belährten haben noch andere Meynungen das von. Alls efliche achten/die ambra wachfe am Boden des Meers / gleich wie die Schwamme auft dem Erdreich und fo fich die Ungefrumigkeit des Meeres bewegt/werde es aus der Tieffe auffwerts geschoben/bif an das Us fer; Etliche aber schreiben/es sen ein Fisch/mit Nahmen Azerus, welcher dem ambra mit groffer Begierde nachftellet/ und fo ers geffen/ bald ftirbet. Solches wissen die erfahrnen Fischer/ die ziehen den todten obsehwissenden Fifch/mit Sacken und Stricken beraus/ schneiden ihm den Bauch auff/ und nehmen den ambra beraus: Huch schreiben andere/er schwimme in etlichen Brunnen/wie die Indische schweffelichte Erde / Bitumen genandt ift warm und trucken von Ratur/mit einer Fettigkeit / wovon er eine linderende Rrafft hat. Sein Gebrauch ift/ das Haupt zu ffarcken / wie auch das Herhe/erqvicket mit feinem anmuthigen Geruch die Lebens-Geifter / ift ietiger Zeit unter allen andern Simplicibus das fostbahrfte /am Preiß / in deme zi pro 32. Athlr. zu Leipzig muß bezahlet werden.

Ambra Nigra.

Chwarker Ambra; Etliche Gelährten halten dassir/daß es mit dem grauen ein schlechter Unterscheid/ und habe mit jenem einerley Urespraug/nur daß die Farbe den Unterscheid mache/wie dennben Erzfaussung dessen auch nicht sonderlich groß das pretium differire. Andere aber machen ihn ex Moscho, Zibetta, Ligno aloes, Styrace & Ladano, wie zu sehen im Schrödero, welcher aber gar leichtlichen zu erkennen ist.

Bon der Insel Mauritius, welche liegt 900 Meilen von Batavia, bring gen die Hollander viel Ambra Grysea, von dem die Indianer sagen/daß es Semen ceri senswelchen das Meer auswirstiswenn es grossen Sturm hat scorgi Nicol. Schurh/Ambra muß an einem Orth gehalten werden / da

tvenig Lufft dazu kommen kan.

Die Probe desselben ift zu erkennen/ wenn man einen Pfriemen heiß macht/mit solchem darein gestochen/so selbiger ein Dehl von sich giebet/und bat

hat daneben das Ambra seinen Beruch/ift solcher gerecht: von Farben muß er seyn voller gelben und schwarzen Düpffeln.

#### Atramentum Indicum.

Moianische Tinten / ist an kleinen Stücken viereckig/länglicht und schwark in Formen eingedruckt/davon ein wenig in frisch Wasser gekhan/und geschabet/wird alsbald schwark/ und wie mit einer andern Tinten damit zu schreiben. Ben der Stadt Namhun in Sina oder China ist ein Fluß/Nahmens Mekianus, das ist Tinten-Fluß/weil sein Wasser se schwark/als Tinten aussiehet/ so von dem schwarken Grunde verurfacht wird; In dem Land-Strich dieser Haupt-Stadt Namhun fält diese schwarg-blaue steinichte Erden / welche wir Ost-Indignische Dinten nensnen/jo gus/als an einem Ort/und seynd die Fische daselbst gegen dem Wasser schwarzeig und gut zu essen/seerzi. Nic. Schurß.

# Aurum pigmentum.

Pperment, Erd = gelbe/ist ein materi von Arsenico metallico, eingelbe Farbe/ kombt von Denedig/ und von Bien / solches muß nicht triebgelbe seyn/ oder kisicht/sondern schön glankend wie Gold: Wen man es mit Indich temperirt/ so giebet es ein Tischler oder Schreiner grüne Farbe / die seinesten außerlesenen Stücke eine schöne goldzgelbe Farbe/wenn man aber auripigm sinissimi und Christalli sinis. iedes gleich viel nimbt/ solches aussn Stein auffs subtileste abreibet / mit Enerweiß anmachet) und auss Holk mit mablet/nachmals wenn es trucken/ mit einem Zahn poliret / so ists eine rechte Goldz Farbe. In den Ossieinis wird es sonst nicht gebraucht / als mit Zuthuung Calcis vivi, einer Laugen/und Enerweiß/zu einem dicken Muß vermischet/zu Auseizung der Haare/wie zu sehen in Mag. Johan. Wiesticht seinem Vade mecum.

Bezetta Rubra,

6 werden genommen subtile Baumwollene Tuchlein/in den Safft
Helioeropii ericocci, eingenehet und getrueknet / so bekommen sie die schönste

schonste Scharlach-Farbe / so das wetbliche Geschlechte zum Schmucket brauchet. Bezeitz ist ein Italianischer Nahme / und muß entweder Belletze oder Pezeitz geschrieben werden / heister auff deutsch / ein Fläcklein oder Stücklein: Dieses Heliotropium aber ist ein ausländisch Gen ach se / und ob es gleich in unseren Landen gepstanget wird fombt es doch nicht zu gehöriger Vellsommenheit / wird deutsch genand Scotpion-Kraut oder Sonnen-Wende / nach D.S. Pauli Meynung.

# Bitumen Judaicum.

Uden Pechwird auch genand Asphalium, Juden Leim / ErdBark/ Berg-Bachs; dieweil es anden Usern des Meeres wird
gestunden; Siehet aus/wie ein Pech oder Harn/wird Juden-Leim
genennet / dieweil das beste kombt von dem Judischen See ben Hiericho.
Es ist eine Feistigkeit / welche alldar / wie auch auss dem Todten Meere
und andern etlichen Seen schwimmet / an den Urern sich sammlet zusannen
wächset / und gang hart wird / Adam. Lonicer. Derogleichen Pech Erdreich wird auch gesunden in Babylonia und Judea, umb die Spis Tierrade
Pres oder Picha, alldar ein solcher Übersus / daß etliche tausend Schisse das
mit könten beladen werden / es zerschmelst nicht von der Sonnen / wie das
Harh und Pech aus Norwegen. Georg. Nicol. Schurß.

#### Bolus Armena vel Orientalis.

Amenischer Bolw ist ein Ader der Erden/die wird gegraben im Lanse de Armenia, davon sie auch den Nahmen hat; Wenn solche gegraben/wird sie hernacher mit Wasser geschlemmet / damit der Sand zurücke bleibet; nachmahls wenn sich die Erde gesenet/wird das Wasser davon abgegossen/so bleibet sie zähe/als ein Krasse. Wehl oder Fecula amt Boden des Fasses liegen/solche wird heraus genommen/und getrucknet/ und alsdann von dar in die Welt versühret/ Lonicer. wird mit grossen Iusgen gebraucht in Diarrhea, Dysenteria, fluxumenstruo, kühlet und trucknet umb 1. Grad/heilet gisstige Schlangen/Bis/ und anders Gethiers/stillet das Blut-Speien/20.

#### Borax Venetiana

Enedischer Borar wird also genandt/weil er mehrentheils über Vesnedig zu uns gebracht wird/dieser wird gefunden in den stüssenden Wasser/die das Turberische Gebürge durchwandern/ und zulent in eine Mittelländische Meer-Enge/Nahmens masseror übren Ausstuß nehmen/ in dem Grunde solcher Flüsse wächset der Borar zusammen / wie die Corallen/und wird/ nachdem er heraus gezogen / in kleine/ aus Lammero Gellen gemachte Säcklein gethan/zur Verführung/ Joh. de Laes. wird geobraucht ad menstrua, acpartumprovocandum Veneremque stimulandam, von den Golds Schmieden aber zu löthen. D. Joh. Schröder. aber sehvet Borax machen ex Sale Armoniaco, Nitro, Tartaro Calcinato, Gum. Arab, Sale com, Mastiche & Alumine. Andere aber machen ihn ex Nitro und Vrina puererum.

Catechuoder Terra Japonica.

Frner wird gedacht ben D. Schröd, l.3.p. 516. in der alten edicion, aber nicht was es sen; in der neuen aber so An. 1669. gedruckt/wird der S Japonischen Erden gedacht/in dem Recept. sub titulo Cachunde, wie solche die Chinesischen Rouige zubereitet gebrauchen / unter welcher Cachunde die terra Japonica das erste ingrediensist/unterdem Nahmen terra Gimolia, welche ohne Zweissel in Japon gesunden wird und dahero terra Japonica genandt wird.

Cerussalba.

Senedisch Glenweiß beschreibet Dieseorides zu machen folgender Gestalt; In einem irrdenen Topst/legen sie etliche Zincken oder Aleste / bernacher giessenste so viel flarcken Essig daran / daß die Lleste iher Hand hoch darüber geben/darausstlegen sie dunne geschlagen Bley/ der Topst wird zugemacht/ mit einem irrdenen Deckel / damit der Essig nicht versliege/ wenn er vermacht ist/stellt manihn an die Sonnen / oder zu Winters? Zeit auss den warmen Offenzole das Bley seilen / diffnen den Topst nach dem zehenden Tage/und daß so lange / bis das Bley allzumaht vergans

vergangen ist; die es aber nicht feilen/ nur alle Monat/ und wenn sie sehen/
daß alle geschlagene Blätter durch den Essig noch nicht verzehret seyn / so
schiessen sie den Topst wiederum/ die Sie allzumahl vergangen / und zu
Blenweiß worden/ darauff wird die reine Feuchtigkeit/ so oben aufstehet/
gestegen/ das klebende so unten am Boden sist / in einen andern Topst geshan/ in die Sonne gestellet und getrucknetsbernacher wirds/wennes noch
was seucht in solche Formen sormires, zu Blau Pappier eingemacht zum
versihren/ trocknet/ und zeucht zusammen/zc. Joh. von Beverwick. Es
wird zu uns gebracht von Benedig und Umsterdam. Lonicerus saget / es
sey die Blume des Bleyes/welche es machen/somme osste der Schlag an/
fasiende Sucht und Lähme/umb der Kälte willen des Essigs/ der da verzehret und iddtet.

# Cinabaris oder Vermillion.

Es Zinobers ist dreverley Gattung/als Nativa, facticia, und Antimonsi, Berg. Einober ist eine metallische materi, so in den Erg. Brusben gefunden wird/(und ist ein Qveck-Silber Erg) als in Ungarn/
twie auch in etlichen Orthen Deutsch-Landes / dessen auch allbereit fornen

bey dem argento vivo gedacht worden.

Den andern machen die Alchimisten ans zwen dritt-Theil argenti vivi, und ein ein dritt-Theil sulphuris, per sublimationem, auch schwämmen
und waschen mit scharsen Estig/denn dadurch wird dem Queck-Silber die
schwesselichte/und blevische materieines Theils benommen/ist alsdenn den
Gliedern nicht schädlich/ dessen wird viel zu Amsterdam gemachtzen dritten überkombt man ben Bereitung des Butyri antimonii, allda sublimire
er sich im Half des retorten / nach dem man viel oder wenig des Einobers
verlanget zu haben/darnach wird das Feuer regieret/ denn wenn man viel
Einober bekombt/so ist desso weniger Butyri.

Der Berg : Einober wird gebraucht in Epilepsia, wiewohl gar seltens der gemachte aber eusserlich/zur Heilung der Frankosen / und allerhand Rrake/aber mehrentheils von den Mahlern zum mahlen / Cinnab. Anti-monii, mit grossen Ruken in allerhand Haupts Beschwerungen / insonders

il beit

beit in Epilepfia, bevoraus das Specificum Caphalicum, D. Joh. Michaelis in Leipzig/badas vornehmfte ingrediens darunter das Cinnab. Anii.

# Cochinillia ober Coccionella.

Tefes fennd Burmer/fo an den Blattern eines Baumes (ein Ge. iblecht der Feigen Baume )fleben/ und mit einem dunnen Bautdein bedeckt fenn/folche wiffen die Indianer gar bebende abzunebe men/werden bernach getrucknet / und nacher Spanien geführet/ alda fie in hohem Preif vertaufft werden/der Baum traget feine Fruchte | Erafmus Franc.

Georg. Nicol. Schurt aber schreibet / Coccionell feund Mucken / oder Miegen in Spanien-werden in einem ausgespannten Tuch fo mit Honia geschmieret/davan fie fleben bleiben/ gefangen / Davon die Coxenile Garbe/ und schmeckt suffe wie Wein- Trauben. Die Persianer farben ihre Ragel/

Sande/und andere Sachen damit.

15- 4

# Coralli albi & rubri.

Drallen werden aus dem Sicilischen Meer / darinnen viel Corallens Dufche zu finden/geftichet: ift erfflich eine grune Staude/ fo auch ibren Saamen ben fich bat / und aussiehet wie Coviander-Saamen/ wachsen gemeiniglich zwischen den Felfen / und fo bald fie aus dem Baffer

in die Lufft fommen/erharten fie als ein Stein. Erafm. Franc.

Pater Athanafius Kircherus bevichtet nachfolgends: Es fennd folche Corallen-Difiche oder Balder unter dem Baffer / fonderlich im rothen Meer/ aus welches Grunde die Fischer offte Corallen-Baume ben groffen Sauffen berfür gieben/welche Corallen-Stauden unferen Rirfch-Baumen wenig nachgeben/ja manchesmahl fo boch berauswachfen / daß die Binchen aus dem Baffer berfür fteben / zunicht geringer Gefahr den durchfchif. fenden.

So fibreibet auch Johann helffring in jeiner relation / Dag die Baus fer nahe beum rothen Meer gelegen/von Leimen und weiffen Covallen gebauet fenn. Coraften fennd mehrentheis einerlen 2Burckung / nehmlich Falt im erften/und trucken im andern Grad' / fonderlich die rothen/fo am

meisten





meisten gebräuchlich/und eigentlich verstanden werden/wenn man der Corallen gedencket/und ie rother/ ie besserzdie weissen kühlen etwas mehr/ und je weisser/ie besser: gleich wie sie durch ihre zusamenziehende Rrafft/und Auc den Magen stärcken/und das Blut stillen/ also stärcken sie auch das Serke/ und erhalten sur Pestilenzischen Rranckheiten/ 20-

Corallina oder Muscus Marinus.

Drallen Moos/Meer, Moos / wachset auffdem Meer/anden Felsen und Klünsen/die von dem Anstoß des Wassers beseuchtet werden. Andere sagen auch/er wachse an Zweigen der Corallen / als wie das Moos an den Baumen/wiewohl bendes recht/nur daß das zenige / so an den Corallen wachset/ sur das beste gehalten wird. Wird mehrentheils gebraucht zu Austreibung der Würme/so wohl innerlich als eusserlich.

Creta alba.

Reiden/derer kombt viel aus Littauen / nehmlich aus dem Lande Clemen/selbige wird weit und breit versühret / und wird also auch ju und heraus gebracht. So giebet es auch an unterschiedlichen Orsten in Teutschland Rreiden-Bergwerck/Georg, Nic. Schurk. D. Schroder, sagt/das solche den Nahmen von der Insel Creea habe/ allda sie häussig als eine Erde gegraben wurde. In der Arguer wird solche vor den Soot gebraucht/eusselich in Wunden/und Schweren trucknet sie.

#### Fel Vitrioder Tellustri.

G Las Gallen/die feinste fombt aus lealia, in rundte Scheiben gegoffen/ und ift schon weiß. So wird auch in Nurnberg derselben gegoffen. 21us Holland kombt die schlechteste. Georg, Nic. Schurs.

# Glacies Maria, ober Lap. Specularis.

Rauen-Eps/Marien-Glaß/Spiegel-Stein / kombt aus dem Bergwerck von Goblar / ingleichen in großer Mänge aus Spanien / aus Sachsen/Duringen und aus der Marchtas meiste aber aus der Moschkau/welches allda an gewissen Orten / aus einem Stein-Bruch genommen/und zu Fenstern durch ganh Moschkau oder Ruß-Land gebraucht wird.

In der Arkney wird es gebraucht ad partum provocandum, und dem Frauenzimmer zu einer Schmincke/ das Angesicht schon weiß zu machen.

Nero hat den Tempel der Forem aus solchen Spiegel = Steinen ges bauet/darinnen man inwendig/ohne einige Berhinderung den/so draussen gestanden sehen können / auch nach Plinii Bericht/ wenn gleichalle Pforsten und Thuren zugeschlossen/dennoch alles Liecht und sicht ar im Tempel gewest.

Indigo over Endigo.

Roich ist eine braune Farbe / tombt aus Ost-Indien/wachst in der Landschafft zu Amdabad, fo fombt deffen auch viel aus Beft - Ins Soien/ von Quatimalo, der meiste aber wird gebracht aus Dst. Indien von der Stadt Cananor, liegt 70. Meilen von Goa, und grant an Ders Ru Biano ist der vornehmste Ortin gans Indien / die Landschafft wird ceilon genandt/da der Indich herfomt. Allda hat es 12. Indich Muhlen/folder wachfein fleinen Dufchlein/gleich den Clofferbeeren, Decken/und fein Saamen vergleicht sich den Cavvers-Saamen, das wird abgeschnitten / auft den Dublen flein gemablen / und dann in einem Offen gesotten/ und wohl gesaubert. Sowird dessen auch viel gesamlet/gesortiret/ und und gevresset im Suratischem Gebiethe / in den Dorffern / bey der Stadt Broda oder Pratsch / ingleichen zu Sian wachster in groffer Mange/ und Uberfluß / daß auch gange Schiffe damit beladen werden. In China oder Sina gegen Westen / iedoch das meistezu Biano, wenn er Anfangs abgeschnitten wird/ so wirds auff Sauffen gelegt/ bifles faulet / von den Ochsen ausgetreten/ denn erft auff der Miblen flein gemablen / endlich wirdes in Diffen gesotten / sehr wohl gesaubert / und in unterschiedene Sorten ausgetheilet; Wann folcher vielfleines bat/ fo balt er gemeinig-Wenn der Indich platt von einander gebrochen wirds lich viel Sand. und man denfelben mit einem Ragel rigt/fo muß er aus dem Rig aussehen wie Rupffer/fo ift er gut. Georg. Nicol. Schurs.

#### Lacmus.

Mckmus ift eine Wioleblaue Farbe / kombt aus Flandern/darumb wirds

von den Welschen Pers de Flandre genennet/Bolt pag-34. leidet keinen Bussahl als frisch Brunnen-Wasser/wird mehrentheils nur zum Zucker-werck gebraucht.

Lac Luna over Lap. Lactei.

On-Milch Milch-Stein/ift ein weisses/glattes and schwämmiges Berge-Bewächse/ das sich mit Fingern zerreiben läßt / wie Conrad. Gesner. de Figur. Lap. pag. 50. solches beschreibet / und unter die Steine / (ob es gleich eigentlich sein Steiniss) rechnet / wird im Schweiser-Bedürge bey Storchborn im Bernausschen Bebiethe in den tie fisten Klussten und Höhlen gefunden. Man könte es auch einen Stein-Schwamm oder Agaricum Saxasile nennen: Mon-Milch wird es theils genennet/ von seiner Weissen und schaumigen Substanz, aus der es scheinet zusammen geronnen und gewachsen zu sein/ theils weil es/ so mans in Wasser leget/und zergehen lässet) dasselbe weiß wie Milch machet. Mehr davon sindet man in appendice Schröd, edizionis novap. 5. & 6.

Erafm. Franc. nennet ihn Galactices oder Milche Stein/ vermehret den Frauen die Milch/ und machet ihnen die Brufte schwellen und quellen/

fo man es gestossen mit Mandel-Mitch eingiebet.

### Lacca Florentina.

Florentiner/Sack wird bereitet/ von der Tinctur der Coccinella, und abges schwemmeten Rreiden/mit etwas Cum. Arab. die seineste kombt von Florrenk/ davon sie auch den Nahmen hat.

#### Laccain Globulis.

De gemeine Mahler Lack/wird von roth Presilien Holk oder Spånen mit Laugen gesotten und Kreiden gemacht / wie Valentin Boltzen von Rusach in seinem Illuminir-Buchl.pag.20. berichtet.

Lithargyrium Aureum & Argenteum.

Ilber-Schaum oder Glette/ hat zwer den Nahmen vom Gilber nach der Griechischen Benamsung von Liebargyros oder Liebargyrion, das ist Gilber-Stein/ so genandt wegen seiner steinichten Harstigkeits

tigkeit und Silber-Farbe) kombt aber von Bley/ und ist wenig unterschies den vom Mley-Schaum / denn wenn das Bley zum zwenien mahl gestocht wird/so verändert es zum theil in Silber-Schaum, zum theil in Erds Mley. Ist zwenerley; das eine von Gold-Farbe / Lithargyrium aureum Gold-Glette genandt; das ander von Silber Lithargyrium argent, oder Silber-Glette oder Silber-Schaum; doch ist zwischen benden kein grosskrunterscheid/als daß das gelbe/oder goldechte mehr Kraft aus dem Feuer gezogen hat/und aho auch einiger Schärsse theilhassig ist / welches aber durch waschen kan daraus gezogen werden/ und denn trucknen sie bende im ersten Grad / ohne merckliche Wärme oder Kälte / ziehen zusammen/schliessen und erstüllen / was hol und leer gewesen/ Johan, von Bever vo. Deil-Mittel p.50.

De Lapidibus vulgaribus & pretiolis.

A Lbertus Magnus schreibet von der generation der Steine im 20. Cap. des 1. Buchs der Mctallen also: Eine grobe Viscosische und irrdische Feuchtigkeit ist die Materi der Steinen: Wie denn die gemeinen Steine auß einer groben Viscosischen Feuchtigkeit vermischten Erden herkommen: aber in der Materi der durchsichtigen Steine / ist das Wasser mit einner subtillen reinen Erden vermischet / doch daß auch keine Veränderung des Vassers und der Erden fürher gangen / wie in der Materi der Mestallen geschicht.

Alabastrites.

Stabaster. Stein/ist fast iederman bekand/ in dem allerhand Gefäste daraus beveitet werden. Ist ein weicher Stein/so sich schneiden läßt. Zu Saalfeld ist ein Bergwerck davon/ so aber aniego ungebauet/daben ich selber gewesen/ und es beschauet. Wird in den Officinis selten gesbraucht/ausser zum Ungvento Alabastrino/wenn man ihn brennet/und mit Hark mischet/ erweichet er die Härtigkeit/ unter Wachs gethan/ sillet er das Magen-Wehe/und wird in der Milch für die Ruhr eingetruncken.

Ætites oder Gaxites.

Dler-Stein wird gebracht aus der Morgen-Landischen Insel nanda)
aus Arabia, wie auch aus Africa. So wird er in Beneschland auch ges
funden/

fundens die Figur und Farbe dessen ist mancherley/ wird in dem Nest des Adlers angetrossen/und begreifft inwendig etliche fleine Steinlein / oder

auffs wenigste einen/ den man darinnen boret schluttern.

Die Natur-Kundiger sagen/der Adler soll zu seinen Epern diesen Stein legen/weil er ohne diesen seine Jungen nicht aushecken kan / denn davon soll die unmässige Sine gleichsam temperiret werden : oh deme also/lähr man dahin gestellet seyn.

Adler-Stein ift den freiffenden Weibern gut in Kindes-Rathen/man bindet ihn oben an die Dicke des Beines/propepubem. Barthol, Angl.

Lap. Calaminaris.

Allmen-Gtein wird gegraben und gefunden in Metall Gruben/defjen auch allbereit fornen ben dem Kupffer gedacht worden/wird sonst ausser der Apotheken zum Meßing und Rupffer gebraucht-

Sonften aber subtil gerieben/den Kindern zum einstreuen/wenn fiero-

be werden/trucknet und fühlet/2c=

#### Carneolus.

Er köstliche Carneolwird gefunden in Sardinien, wie auch in Egypten und Arabien: der auß Indien kombt ist auch nicht zu verswerssen; So wird dessen auch viel gefunden in Böhmen/Schlessen/und andern kandern/aber an der Gute senem nicht gleich.

## Crystallus.

N der Landschaft Peking, grabet man das allerschönste Erystall, wie er denn auch gefunden wird in Deutschland/Bohmen un Ungern/rc Er wächset anch in Alabanda, der Landschafft Asia, soll seinen Ursprung von Kälte haben. In Weste Indien giebet es Crystallen - Berge ben dem Fluß Winacapora, welcher in den Oranke steust; das Wasser lausse über einen Giptsel eines Crystallen-Berges und ist ein mächtiger Wasser-Strom. Georgi Nicol. Schurs. In Aperea arca arcani arcisic. sinde die Bebährung dessen auss solgende Arth: Es wachsen in den kalten Ländern

Steine/ Metalla und Rrauter; fo in den warmen alfo nicht gefunden werden/ als da ift der Eryftall, der da muß Ralte haben/ benn dafelbft ift er am lauterften. Gein Urfprung aber tombt nicht baber/ (als viel fürgeben) aus dem Schnee/fondern aus dem Mineralifthen Baffer/da wird er durch den Saturnum gebohren/fambt feinen falten afcendentali; gefchicht nun des Sas turni exaltation ben flarem himmel / und daß er eine Conjunctio mit der Luna macht/ so hat man die schonften Cryftallen / welche lauter weiß und rein fenn: iffaber trube Wetter / und macht eine Conjunction mit dem Marce, so giebts zwar auch Cryfallen/aber nicht so schone/ also auch mit ans Dern Planeten, andere Farben und Beffalt zc.

Cryftalle bringen faugenden Weibern viel Milch / und find gut fur den Schwindeldes Haupts; Es werden auch Spiegel und andere Sachen

daraus gemacht.

Pater Kircherus melbet : Bor nicht gar langen Jahren / hat man aus den Rupffer-Bergen / Des Ungarifden Palatini Graffens Francisci Wasselini ein Stucke des Crystalls bekommen / welches schwerer als ein Cent. gewogen / wegwegen ruhm gedachter Graffe nach einem vornehmen Runfiler geschicht / der ihm eine Monstranze Darauf machen follen fumb folde der Rom. Kans. Maj. zuprasent.

# Demant oder Abamant.

Bwohl in der Medicin der Demand nicht gebraucht wird/weil er aber Rex inter gemmas, sieut Aguilainter aves, fo will feiner

mitgedencken.

Deamanten/zu derer perfectionirung werden erfodert die allerveineneften Salt-Beiffer/die mit gar keiner andern mineralischen Tineftur ober dickeren Theilen befudelt/und folche Spiritus muffen fluchtig und volatilisch Jeun/ ohne welche Flüchtigfeit die reinen von den unreinen Theilen nicht mogen gesondert werde. Zwentens gehoret darzu ein wohlgeproporcionirter Drt/innerhalb einem hohlen und Lufft-locherichten Felfen/welcher Ort gn generirung diefes allevedelften Steins/die hochfte Reinigfeit haben muß/ auff daß in ihm/ als wie in einer Bebar-Mutter der Stein recht ausgetochet werde/v. die 7-lasilischen Salg. Getster zu ihm/als wie gteichsam durch einige gewisse Nabel-Adern binein dringen/angenommen / alla beschlossen/und denen fizirten Theilen/ des aller reinesten Salges/ deren der Felh voll ist/füglich vereinigte werden mögen: Er bedarstader auch einer Jeuchtigkeit/und eines coagulivenden Geistes/als eines Labs/das die flüchtige und fiziree Spirieus zusammen haftend macht; Selbiges ist der versteinerende Spirieus, welcher gemeiniglich allezeit denen Salg. Geistern unaussenlich benwohnt/ wenn derselbe berührete Feuchtigkeit sindet/ alsdenn verbindet und vermählet er die flüchtige und sest haftende Salg. Geister/vermittelstsolches seuchten Nasses/v. erwächstalso endlich/mit der Zeit ein Demands Stein daraus zusammen. Dis hält Pater Achana/. Kircher. für den rechten Ursprung und Geburt der Deamanten.

Bermunderungs murdig ift es/ daß zu Rothschild in Dennemarch/inder Rirchen auf dem hohen Altar ein Demand in Gold eingefast zu sehen/so einer Ruß groß. So soll auch in des Türckischen Rängers seiner Schlaffs Rammer/welche mit eitel Gold und schönen Edelgesteinen gezieret ist/ unster andern auch ein trefflicher Adamant seyn/daß man das ür hält/baß in der

gangen Welt fein derogleichen seyn solle. Colerus.

Als die Infantin in Spanien Ihr. Königl. Maj. von Franckreich Ludoviem XIV. vermählt worden/seynd deroselben von Ihr: Maj. unter andern kostbahren Prosenien ein Paar Dhren - Gehäncke von Diamanten überschicket worden/am Werth von 20000. Athle. In der Reise-Beschreib. Ihr. Hoch F. Durchl-Herkog Christian Ernsts von Bareuth.

# Granatus.

N der Insel Zeilan/ in einem grossen Berge/ welcher nur 2. Meise seine vom Meer gelegen / neben einem grossen sliessenden Wasser/ wachsen die seinsten Granaten; wiewol derer auch viel in Deutsch- land und Böhmen gefunden werden/ so sennd sie doch an der Gute senen nicht gleich Ludevo. de Barthemuhaben in der Medicin eine Krafft auszustrucknen/und stärcken das Herze.

E ij

Hama-

## Hæmatites,

Luck-Stein wird darum also genandt/weiler Blut-vother Farbe ist/
unch das Blutstillet; Er wächset im Morgen-lande/aber der bestewird gesunden in Arabia und Africa. Wir haben ihn zwar auch in
Deutschland/als umb Breslau/ Hildesheim/ wie auch in Bohmen / abernicht so gut: wächset mehrentheits in Eisen-Bruben/ als welches maseriselbst eisernist/wie Agricola besunden/und andere mehr/die das Eisen versgülden wollen/konnen solches nicht thun ohne Blut-Stein: Denn die geschlagene Gold-Blätter/welche sie umb das Eisen schlagen/ machen Sie
biermit sest darauff und glat/wie die Massler mit einem Bolsschahn.

Seine Rrafft ift zu fühlen/ trucknen/ fopffen/wie auch in allerhand

Blut. Befchwerungen ju gebrauchen und folches zu ftillen.

Hyacinthus.

Dacinthen Steine werden gefunden in der Insel Zeilan/ eben in dem Berge/wo die Branat. Steine / und ob solche wohl auch in Schlesien und Bohmen gegraben werden/ so sepnd solche doch jenen in der Gute nicht gleich. Opacinth thut der Pestilens Biederstand fin dem er das Hergebeschäftiget/ bringet den Schlass/und soll das Gemüthe frolich machen/hat seinen Nahmen von den blauen Merken: Violen/Hyaa

cinchinus Color. functelvothbraun. Barthol, Angl.lib. 6. cap. s 4.

Anastasius Nicaus aus dem Chrysostomo schreibet/man soll in der Wilderift des Jinnern Scribiens einen röchlichen Hyacinthen Stein auff vie se Weise erjagen. In der Wüstenen besagten Scrithien-Gegend/ist einer tiesse Hole oder Schlund/dar zu die Leuche nicht können gelangen/weil sie allenthalben mit hoben Felsen umbringet: Vonden hoben Bergen schauet man da hinein/wie in einen Abgrund/ und kan wegen der großen Liesse keinen Grund noch Bodon ersehen/sondern es vergehet einem schier darüber das Gesichte/und verleuret sich inreine verworrene Dussernis ! in selbigen Schlund wirste man die Ubelthüter hinab : desgleichen die zum Opiser bestimmten Lämmer/ an solches vorher abgeschundenes Fleisch sein

ken sich unten die Stelgesteine / als nehmlich obberührte Hracinthen Wen aber die Abler so in den hohen Felsen nisten/das Fleisch rüchen/fahren sie hinab/ und tragen es mit sich aus der Gruben herauss/ mit sambt den Stelgesteinen/sodarantleben; Nachmahls wenn das Fleisch auffgesressen bleiben die Steinlein oben ausschen Bergen liegen/worauss die Jäger actung geben/ und nach dem sie den Ort/da der Abler hingesiogen/gemeret/ bingehen/ die Sedlesseine ausschen. Wan halt das in / das das Schloß zu Stolp in Meissen auss eitel Haacinthen siehen soll.

Lapis Judaicus, oder Dactylus Idæus.

Uben-Stein sindet man auff den Del-Berge Judea/ welcher eine Dval-runde Figur hat/ gleich den Oliven: Massen auch einige dassir halten/daßes eine in Stein verwandelte Olive sey. Erasm. Franc.. Wer mit der Stein-und Harn-Berstopsfung geplagt ist/dem giebt er eine gute Eue/ dessen ist zweperley; denn der lange wird Fingere Stein genandt.

Lapis Lazuli oder Tiburionis.

Jesen Stein nennen die Griechen Ganeum, istein schoner blauer Stein/mit Bold und Silber-Adern oder Tüpfflein gezieret / den man in ziemlicher quancitat jenseit des Meeres in Drient findet/Geler-Aus diesem Steine wird die kostbahre Farbe das Oleramarinum bes veitet. Sohröder.

In der Medicin aber thut er dem viertägigen Fieber mercklichen Absbruch/stärcket das Gesichte/ fördert den Schlaff/ und flillet die Schmersten der Gicht.

Lapis Lyncis oder Belemnites.

Stein/Schoß-Schoß-Stein/Luchs-Stein/oder Tappen-Stein/wird gefunden in Deutschland/ Preussen/Pommern und umb Hildess beim/wie auch in Schweiser-Land/1c. Man hait dafür/daß/wo der Luchs bin harnet/ein Stein dabon wird. Sein Pulver heilet die Bunden/bricht den Nieren-Stein/und wiederstehet auch/wie man saget / den nachtlichen Phantaseien.

## Lap. Magnethis oder Herculeus.

Er Berg woraus der Magnet. Stein gegraben wird / liegt in der Landschafft Honan, unter der Stadt Changre, umb die Landschafft Zn. (der zwar nicht allzugroß) der Magnet genandt / weil solcher Stein aus ihm gegraben wird/ Erasm. Franc. So wird er auch in vielen Orthen in Deutschland gefunden/wie auch in Norwegen/Schweden und Italien. Schröd. wird selten innerlich gebraucht/wiewohl er sonst in den Beschwederungen dienlichen senn soll / was vom Lapide Hamatieis gemeltet worden/als das Blut zu stillen zc. Eusserlich unter Pflaster gemischt/zu Stillung der Schwechen des Podagra, wie auch zu Ausziehung allerhand Splitter.

Flavius de Cofta, von Malphi, hat aus fonderlicher Gnade Gottes/ Das wunderbahre Bebeimnis der Natur/fo in dem Magnet ficchet/entdechet/denn des Magnete Tugend ift/daß ein Gifen / welches mit dem Maanet befrichen wird/fich allezeit gegen Mitternacht wendet oder neiget/und Dabero den Seefahrenden genungsam Nachricht giebt / und diese Erfins dung febet im Jahr Chrifti 1300. und ift dadurch / durch Chriftophorum Columbum von cenua, die neue Welt erfunden worden. Bur Beit Caroli Inder Zartarey/inder Saupt- Stadt Cathar,ift mits v. Rom. Ravfers. ten in der Stadt ein groffes Schloß von Magnet, Steinen gebauet. Georg. Nic. Schurg. Go balt man auch dafür / daß der Corper des verfluchten Mahomets/in einem eifern Sarge liegen foll das Gewolbe aber oder die Grufft foll von Magnet-Steinen erbauet fenn/v.foll alfo der Sarg gleichfam mitten fehweben / weil der Magnet an allen Orthen den Sarg von Gifen an fich zeucht/welches richt fo groß wieder die Bernunffe laufft / in deme man ja fiebet/daß/wenn er recht gut ift/man ein Scheer oder was anders damit emporziehen kan.

## Marmor & Ophites,

Moer Landschafft Peking, wird allerhand Marmor gegraben / wie auch im Gebiet der Stadt Raochen, inder Landschafft Luangiung, auch ben der Stadt Tali, in der Landschafft Junnan, wird dessen auch viel

viel gefunden/den man in Blech oder Bretter spaltet/un wird sehr gesucht/
die Tische und dezogleichen Haustrash davon zu zieren/den er ist mit etitehen
Beichen/als kleinen Adern / von mancherlen Farben/als von Natur gemahtet / daß er gemeiniglich die Bestalt der Berge/ des Wassers/eines
Baumes-keiner Blumen und einer Landschafft gezeichnet/nicht anders als
wäre eine kunstliche Hand mit einem Pinsel darüber gesahren/solche Schattirung zu machen. Erasm. Franc. Go sollen auch in der Insel Madagascar
gange grosse Felsen/von dem allerschönsten weissen Anxworstehen/und aus
denselben wunder-liebliche Brunnen / mit Silber-klarem Wasser hersür
springen/wie auch anders unterschiedliches Marmels mehr.

Marmor nach der macherlen Farben / werden ihm auch mancherlen

Tugenden zugeschvieben/ besiehe davon D. Schröder.

Beil Gottsteied Scholk in seiner Welt-Beskreibung) bes Marmors so offt gedencket/ben der Stadt Venedig und Constantinopel / so
will es benfügen/ weil es gewiß Verwunderungs würdig / und lauten
seine Worte also: Die Stadt Venedig ist nicht allein die schönste in gank Italien/sondern fast in der ganken Welt/ ja wegen grosser Månge der Palåste ein Wunderweret: Ihre Kirchenglänken inwendig von Marmor-Alabaster-Jaspis-und Porphir-Steinen / die gewölbeten Bogen ruhen alle
auss Marmor-Steinern-Seulen / die föstlichsten Bilder und Gemälde
siehet man bier.

S. Marci Rirche ist so schon daß man derogleichen in der Christenheit nicht findet: Inwendig ist sie von lauter glatten Marmor Steinen gebauet/der Boden mit Topasio und Porphire Steinen beleget / die Gewölber und Wände von dem Stein Ophice, und andern föstlichen Steinen. Daß Gewölbe dieser Rirchen ruget auff 36. Marmor Seulen / wer in diese Kirche fombt/und diese so mannigsaltige Vilder von Erh und Marmor siehet/

muß fagen/daß es ein Wunderwerck der Weit fen.

Die Taffel auffdem Altar / welche von Constantinopel dabin gebracht/ist von klarem Gold und Silber/mit Perlen und Edelgesteinen so durchsehet/daß man dafür erstarren möchte: Die Rirche hat so wohl in-als auswendig 500, Seulen/und ist oben mit übergoldetem Rupsser bedecket/ welches welches/wenn die Sonne scheiner/einen trefflichen Schein von sich giebt. In der Stadt zehlet man 450. Brucken/ 66. Pfarr. Rirchen/ 26. Stiffter 54. Ribster/17. Spittel 18. Capellen/und 140. Glocken: Thurmer. Ju der Stadt Constantinopel/werden in der Ring. Mauer gezehlet 2000. Tur:

ckische Tenwel und Capellen.

Das Gewolbe in S. Sophia Rirche rubet aufffosslichen 16. Seulen/vier sind aus altem Marmor/welcher wie Jaspis scheinet/vier aus schnees weissen Marmor/vier aus Porphir-Steinen / und vier aus andern kösslischen Marmor. Weiter rubet dieses Gewolbe auff 45. andern Seulen/aus gleicher materia gemacht. Der Knopff auff dieser Kirche mag kaum mit eisner Büchsen Rugel erreichet werden/worans die Höhe dieses Gehäues abzunehmen. Das Zeng-Hauß hat 180, gewölbete Bogen/ und darinnen 46000. Arbeiter/womit es alles ordentlichzugehet/welchessisch nicht wesnig zu verwundern. In der vibliosebes werden die Bilcher des alten und neuen Testaments in übergüldeten silbern Tasseln eingebunden gefunden/mit Edelgesteinen verletzet und hochgehalten.

Border Stadt Alexandria stehet Julii Casaris Siege Seule von Marmel/80. Schub hoch/als er kompejumüberwunden. So ist mir auch selbsten zu Lübeck/in der Marien-Kirchen/unter andern rarieten gezeiget worden eine grosse Marmore Steinerne Seule/ aus einem Stück gehausen/welches gewiß was rares, in Betrachtung der Höhe des Gewölbes.

## Lapis Nephriticus.

Rieß-Stein oder Nieren-Stein/fombt auß Neu-Spanien/ wies wohl er auch in Böhmen gefunden wird/aber an Gate jenem nicht gleich. Führet seinen Titul und Nahmen von den Paciensen, welschen er hilft/nemlich von dem Nieren-Wehet- wiewohl er auch das Huft-Wehe carirer. Er erscheinet in mancherlen Farben/wie die Jasis, aber ges meiniglichen grüne. Er wird in Silber (taffelweise geschnitten) eingefasts mit Bande befestiget/und auff die blosse Haut über die Nieren gelegt.

Often

## Osteocolla ober Psamianthos.

Ruch Stein/ Woll Stein/ Bein-Bruch / oder Beinheil-Stein/
unch Sand Stein/wachset im Sande/dahero er auch Flos Arena genant wird/ wird in grosser Mange gefunden im Sande/ im Graus

er-Lande und Darmftadt/und an der Berg-Straffen/Lonicerus.

Colerus schreibet: Am S. Johannis Tage blühet der Bein-Bruch/ hat oben ein klein blau Blümlein/ das fället ab/und windet sich oben auff dem Sande/wie ein Schlänglein da gekrochen wäre / da krake nur den Sand weg/so wirstu es sinden: zwischen den zwey Frauen Tagen soll mans suchen / aber sonderlich ist S. Johannis Tag gut dazu / wird gebraucht in Bein-un Uent-Brüchen/er treuget aus/und heilet den Bruch von Grund aus/wie es denn auch seine Signatur mit sich bringet.

#### Pumex.

Imp Steine werden ausgeworsten aussm Berge Einaund Ve-Juvio, wie auch in Island am Hackel-Berge. Andere halten das für er werde in Deutschland an etlichen Wasser-Flüssen gefunden. So gedencket seiner auch der deutsche Opig in seiner Poetischen Beschreibung des Berges Vesuvii. Wird innerlich nicht Jedraucht als nur mehrentheils zu Zahn-Pulver/20. Sonsten brauchen ihn die Hutmacher und Schuster 20.

Weil aber allhier des Berges Vosuvii gedacht wird/so wil nur melben/was Pater Athanasius Kircherus bey dessen Beschauung davon schreibet/wenn er saget: Wenn man des Berges Gemurmel und Brüsten hörte/den unglaublichen Gestanckrüche / und zugleich mit zitternden Augen v. Herben ungebe und erblickte/wie der mit dunckel-rothen-Fener : Rugeln vermischte Rauch/an eilff unterschiedlichen Orten des Berges heraus suhr/brach er in diese Worte heraus: O tiesse des Reichthumbs/der Weisheit und Wissenschafte Gottes! Wie unbegreisslich sind deine Wege? wenn du deine Macht und Gewalt allhier/durch so schrechtafte/surchtsame Natura Wunder/wieder die Bosheit der Menschen beweisest: wie wird es zuges

ben/am legten Berichts. Tage da die Erde im Born beines Grimmes vers fincken/und die Elemente für Sige schmelgen werden.

#### Rubinus.

Je Rolfe-Beichreibung des Ludwigs di Barthema, erzehlet folgender Gestalt: Inder Insel Zeilan/ in einem groffen Berge/ welcher nur 2. Meilen von dem Meer gelegen laft fich der edle Rubin fichen und antreffen : Wen ein Rauff-Mann dabin fam/willens folche Edelgesteine zu fauffen / mufte er mit dem Ronige eins werden / und von Ihm dafelbft das Erdreich erfauffen/ welches man nach der Chlen ringsweise auff alle Drthe erkauffet/ Die Chle tostet 5. Dukaten ; Sierauff ward ihm erlaubet / unter felbigem Erdreich zugraben / und Edelgeffeine Busuchen; Indem er nun grub/ fund allezeit von des Koniges wegen ein Mann dabey/ welcher die Edelgesteine / welche über die 10. Caratti wugen / als die bem Ronige vorbehalten/hinweg nahm / die übrigen aber alle dem Rauffmann folgen ließ/ auff der andern Seiten tes Berges neben einem groffen fluffenden Waffer/ wuchfen febr viel Granaten/ Hyacineben, Topafier und Saphiren. Rubinen helffen für Bifft/ und geben ein treffliches Gegen Mittel dafiir/twie fie denn auch das Berke ftarcten/ 2c. Paul. Veneemberichtet/es habe der Konig deffen Insels ein Rubin gehabt / derogleis chen in der gangen Welt nicht zu finden geweft/ der groffe Cham habe ihm wollen ein groffe Stadt dafür geben/der es aber abgeschagen.

## Sapphirus.

Sgiebet zweverler Gattung von Sapphiren / hende findet manin Calecut, Gananor, und an manchen Orthendes Reichs Bisnagar, boch eynd die besser swelche man aus Zeilan bringet; die aber so aus Pegus sommen die allerbessen. Garrias.

Sapphirus kombt von subtiler Erden/und vom durchleuchtigen Christellischen Mercurio, Sulphure & Sale, bat auch nach seinen unterschiedlichen Farben ein himmlische Natur an ihm/wie Theophrastas schreibet: Dienet für das Hers Klopssen / undist amantissimus Casticatis. Man halt dasür

dafür/daß er dem jenigen helffen kan / so vongisstigen Thieren gebissen/ und verwundet worden/und wieder alles Gist stehet / das Herge erhält/

und innerliche Mangel und Geschwulft beilet/ 2c.

Peerus Mareyr schweibet/es seydem Conzalo Fernando Oviedo in West.
Indien ) ein Sapphir-Schale fürgekommen / die größer gewest/denn ein Sause Ey. So meldet auch Colerus, daß die Indianer dem Baccho zu Ehren einen Tempel gebauet/von eitel klaven Sapphiren, der 360. Schritt lang gesvesen.

## Smaragdus,

Sichveihet der Menlandische Hieronymus Benzo, daß in dem That Tessuca, ein hoher Bubell ware dessen Boden heiß und durre darauf weder Laub noch Graß wachse alla würden die Smaragden gegraben in grosser Mange / wie auch allerhand ander Edelgesteine: es wurde aber das Salkalldar hoher gehalten als Gold und Smaragden.

Man rühmet den Smaragd/daß er wieder den Gifft streite / den Durchlauff/wie auch alle Blut-Flusse aurire: desgleichen denen/so mit der

bosen Kranckheit geplagt/zu statten komme/rc.

Die Indianer haben Besage Nierembergi einen Smaragd angebes tet/der so groß als ein Straussen En gewest/aber als die Spanier ihnen

obgesteget/solcheihre Gottin verborgen gehalten.

Zuden Zeiten Ranfere Friderici, hat der Sultan iest-befagtem Rammisch deutschen Ranfer eine Kanne oder Trinck-Bacher von Smaragd zum Prasent geschiekt/darinnen 20. Ungen Balsams gewest; wie Majotus aus dem Kranzio berichtet.

Minius schreibet/ daß ein Ronig zu Babel einem Ronige in Egypten einen Smaraad geschicht/der sey 4. Ellen lang/uñ 3. Ellen breit gewesen.

Hierbev ist nun zu wissen/daß in der Medicin von besagten 5. Lapidib, protiosis nur die fragmenta gebraucht werden/hingegen aber vas Superseineste davon zu Rleinodien oder Ringen, sir Standes. Personen zutragen/sich vamit zu zihren; Jekiger Zeit aber/wil ein ieder (so sonsten es wohl zehnsach in seine Nahrung anzulegen nothig) damit prangen/sich damit zu

behengen/wiedie Jacobs. Brüder mit Moscheln. Welches aber jener Estelmann besser verstanden / und ihm in scinen Ring lassen ein Stücklein von seinem Mühl. Steine einsehen / sagte/daß ihm dieses das beste Edels Stein sen/weil er von seinem Mühlen den Edels Standt sühren konte/andere aber bey ihren Ringen fast Hunger litten.

## Lapis Smiridis.

Chmirgel wird gebracht exterra Samia. Coler. So wird deffen auch viel gefunden in den Norwegischen Bergen/Rlippen und Felsen/auch gleichfals in den Meißnischen Berg-Städten auff Marienderg/und S. Unnaberg: ist aber nicht so gut/als der Norwegische: ist ein harrer um scharfer Stein/damit die Glater das Glaß schneiden. Die Waappen-Stein-Schneider die brauchen ihn auch/item die Platten-Schlägers wenn sie Jarnisch poliren.

Lapis Spongiæ.

Chwam-Stein wird gefunden in den Meer oder Bade-Schwammen/wird nebenst den Schammen und andern mehr ingredientien als ein sonderbares Specificum gebraucht in dem legten Viertel des Mondens zu Vertreibung der Kröpstelze.

Topasius oder Chrysolithos.

Topasier wird gefunden wie die Granaten, Hyacinehen, Rubinen und Saphiren, nehmlichen in der Insel Zeilan / auff der andern Seiten des Berges wessen ben den Rubinen gedacht / neben einem grossen sliessenden Wasser/Ludwig di Parthema. Haben auch ihren Nahmen von der Imsel Topaza, so im rothen Meer liegt/darinnen sie gleichfals häussig gefunden werden. Melancholischen / Blutstüssigen und mit der fallenden Sucht beschwerten Leuthen sollen sie gesund senn.

Berwunderungs-wurdig ist / was Erasm. Franc. in seiner lustigen Schau. Buhne schreibet von dem Steins Confect. Man sindet (sagt er) Steine ben der Strassen/die von Tiroli nach Rom gehet/auff einer ebene: die da scheint den anschauenden nicht anders au/als lauter überzogene Mans deln

deln/Bimmet/Unig/und überworffener Coviander; Geben auch bem naturlichen Confect fo gar gleich/wie nach der Lateiner Sprich- Bort/ein Co dem andern/ also dag feiner/ dem die Sache unbekandt / nicht dadurch betrogen wird/er fen fo liftig und gefcheid wie er wolle/ man nennets confetti di Tiroli ben ihnen. Noch Berwunderungs wurdiger aber ift/ wie die Ra-

tur zuweilen fo funstlich in Steinen pflegt zu fpielen-

In der Graffichafft Mansfeld ben Eißleben wird ein fchwarker Stein gegraben/der fich febneiden laft/und wenn er gefocht worden, viel Ert von fich giebet/derfelbe/wenn man ihn in fleine Stucken zerfchneidet/bildet für allerhand Arten von Fischen/Aalen/Froschen und Sunnern/re. Gonders lich wird die Bestalt derer Fische viel darinnen gefunden wie in dem benachbahrten groffen See angutreffen/und gwar eigentlich/de man fie fo flarlich

von einander unterschieden/und mit ibren Rabmen nennen fan-

P. Cafparus Schottus meldet in seiner Magia naturali, er sep mit vielen befant/die felbige Steine und Figuren gefehen: Unter andern hab ihm der Braffe von Gronffeld glaubwurdigft berichtet/ daß darunter zwen fone derhahre Steine gefunden/und bem Romifchen Ranfer offerire, auffwelchen zwen platte globi oder Rugeln/ein a fronomischer und Geographischer abgedruckt gewesen/mit allen Girckeln/Linien/ Begenden / fo proportionirlich und genau abgemeffen/daß der allerfürtrefflichfte Mathematicus es nicht vollkommener leiften folte: Bleichfalls habe noch einen andern Stein angetroffen/der die Figur eines drepegefronten Dapfts auff einer Seitens und auff der andern Seiten das Bildnig Lucheri gehabt/geffaltsam diß von Der Papftlichen Figur auch andere deutsche Scribenten bezeugen ; daß es wohl recht heiffet:

Ludit in humanis divina petentia rebus. Um aller Bermunderns-wurdigsten aber ift diefest wie die Sand Got tes aus gerechtem Enfer und Jorn über die Gottlosen gange Dorffer in Stein verwandelt/ welches febrecklich zu lefen und zu hoven / in deme Pater Athanafins Kircherus erzehlet/als ein Gefchicht/fo zu unfern Leb-Beiten gefcheben/ wenn er fpricht : In einer Begend des Mittellandifchen Africa. fou ben unfern Läufften ein ganges Dorff / fambt Menschen/ Viebe/ Bau.

Baumen/Bauße Berathe/Getreide/Speifen/undallen andern Gachen/ in Stein verwandelt worde fenn/weiches durch vieler erbarer/anfehnlicher und wohlbeglaubter Perfonen Gezeugniß beftatiget worden / auch dem Kirchero alle Araber, welche aus felbigen Enden hergetommen / und von ibm varumb befraget / als eine wahrhaffte / und gewiffe Begebenheit ge= ffanden ; Beffaltfam berfelbige in dem 8. Buch ber unter-irroifden Weit refivegen fein Bedencken getragen/ ben gangen Berlauff wie ber Vice Cangler von Malta/und Ritter von Jetufalem / Habelus/ ibm Denselben zugeschriben/fürstellig zu machen.

Johann von Bever voik fchreibet in feiner Stein: Prifung im 4. Cap. allivo er diellesachen anführet/wovon der Lapis microcofmi, in unferem Leib

wachse / nachfolgendes:

Bu Neapelhaber gefeben (ben Ferdinando Imperat. welcher von den admirand, natura in Stalientich gefchvieben hat) Erde von Bozzuolo, ein Stadtlein da berumb in Stein verwandelt / denn wenn die Erde nur an Das Baffer fombt/fo wird fie zum Stein. Ben Pifain Stalien/ und in etlichen Boblen des Berges S. Julian, und in Francfreich bey Teurs, foll man daß 2Baffer von den Stein-Rlippen febenberab trieffen/und als lange Eife-Bauffen darambangen. In den Lucas. Thalern follen aus dem Waffer allmäblig gange Pfeiler wachfen.

Strabo fareibt von einem Drth / wo warm Baffer beraus quiflet / welches fo hart werde / daß man gange Mauren davon machen und auffa

führen fan.

Plinius zeuget auch von einem Fluft wenn Solg in denfelben geworf fen wurde/befomme es eine fteinigte Rrufte. Inder Infel Tencerain Pons tugaliftein Born/wenn man binein Dolgwirft/wird es alfobald zu überaus schonen Greinen/Daß auch ber Ronig von Spanien verbieten laffet Diefe Steine nicht anzurugren. Und fo wiel von Steinen gefagt.

## Marcafita f, Bifmutum,

Tehmuth/ Marcafith oder Rupffer-Rif, ift ein unvollkommen Metall/aus welchem man kauntetwas von fich felbst daraus ohne ans Dern dern Zusah machen kan/ wird von Schneeverg gebracht, Georg. Nicol. Schurg. Inder Medicin wird es innerlich nicht gebraucht/ als nurvas

Magisterium davon zu einem Cometico fürs Frauen-Bimmer.

Rugeln davon gegossen/loset den jenigen auff / so da feste ist. Sonst brauchen es die Orechster zu mahlen / denn es giebet ein Silber-Farben/wenn es zuvor ausm Stein wohl abgerieben/mit Everweiß angemacht / und damit gemahlt/wenn es trucken / soists Ascher-Farbe / das muß alsdenn mit einem Zahn poliree werden/so bekombt es die Silber-Farbe.

## Naphta ober Petroleum.

Teine Dehl oder Petroleum wird also genandt / vieweil es aus den Felsensteust. Ben dem Dioscoride heist es Naphea, Es ist die substanz des Erd-Harges oder Bieuminis Judaici, so sich das von abseiget und reiniget / und durch die Felse heraus steust/Lonicerus.

Johan, de Bevervv.schreibet / ben Babylon wird gesunden oder wachs set ein Leim Naphea genandt/worinnen dis Wunder wird gespüret / daß die jenige/welche damit bestrichen oder geschmieret sennd gespüret / daß die ben und welches den Brand mit keinem Wasser abtreiben läst / sondern noch weiters entzündet: damit man aber denselben auslöschen möge/ muß man Korh gebrauchen oder Essig/doch ist Allaun am allerbesten. Golches zu prodiren hat alexander Magnus einen keinen Jungen mit diesem keim bestreichen lassen / welcher alsobald in die Flammen geriethe/ mit grosser Lebend-Gefahrs deme man alsobald mit dem Allaun zu Hülsse kam/daß die Flamme gänzlich ausgieng.

Petroleum wird ießiger Zeit so viel von den Land-Schreiern herumb geführt/und Catharinen-Dehl genandt / als ein sonderliches Deiligthum/ foll fast siiv alle Kranckheiten dienen/daß man sonst wenig andere medicamensa benothiget/wenn es disprastires, was sie ihm zueignen: Denn einer vihmet sich/er habe es selbsten in Arabien vom Catharinen Berge auffgesaugen/und Centner-weise auff einem Camel heraus geführet: der ander auff einem Drommetario; der dritte auff einem Baren/w. und danit die Leuche sehen sollen / daß es was sonderliches / giessen sie Wasser in einz

Schissel

Schüssel und etwas von dem Dehl varanf / zünden es an / daß es auff dem Luasser brenne/ umb desto besser Glauben zu geben/sprechen daben / daß in Deutschland nicht derogleichen Dehl zu sinden / wird auch von einfältigen Leuthen geglaubet/und heisset recht / Mundus vule decipi, wie zener Marck-Schreier zum vorbengehenden Medico sagte / und fragte / obs nicht wahr sev? Worauss der Medicus antworteter Ja frenlich ists wahr; darauss diesser zum Bolck sprach: da höret ihr Leuthe/der Herr Doctor sagt selber/daß meine Warckt zu schanden gemacht/daß es nicht wahr/daß es in Deutschland nicht zu haben / dennich habe solches auch in eine Schüssel auss Wasser giessen und anzinden und dem Bolck zeigen lassen. Nunistes aber freylich was sonderliches/weil es aussm Wasser brennet/welches sein ander Dehl thun wird: Es erwarmet/trucknet/zertheilet / dienet dem Hirn, und Nerven eusserlich gebraucht.

Nihilum album f. Pompholix.

Ichtoder Galmepflug/kombt aus den Bergwercken/ist die ausgesleschte Asche von den Metallen/ welche/so sie sichon weiß ohne Kohsten ist/nennet man sie weiß Richt; So sie aber grau ist/wird sie genandt grau-Richt/Lonicerus, Es kühlet und trucknet/darumb wird es in bisigen Augen-Beschwerungen gebraucht/wie auch den Kindern/wenn sie robe seynd/ eingestreuet/20:

Pilæ vel Ballæ Marinæ, Alcyonium.

Eer-Ballen wird auch genandt Pila marina, Sphara Thalasia in appendice Schröd. an. 60. edita. Es halten etliche dasür/daß es nur ein spuma marissen / welches hernacher gesaubert und gewaschen/nachmahls ein solche Ballen bereitet würde/weil es denn ein solches compattes Wesen / so nur in Haaren/ und vermischten Sandichten Sachen/als etwan Fisch - Bein / Schwam. Stein / 2c. bestehen möchte / so halte ich selber das ür/daß die Haare etwan von See-Hunden oder derogleichen Meer-Wundern oder Thieven hersommen / wenn sie solche gehen lassen/sich bernacher mit deroselben sändichten materi, mit dem Meer-Schaum

Schaum/vermischen und zu Ballen werden/ und sonderlichen darumb/ weil solche wie die Meer-Schwämme/nnd deren Steine/zu Vertreibung der Kröpffe gebraucht werden; Jedoch siehet es einem ieden sven / davon zu halten/was ihm beliebet/weil man sonst wenig Nachricht davon findet/ was es eigentlich sch/ auch Schröder-nichtes davon meldet.

Es fan auch wohl feun / daß fie propter Signaturam, zu Bertreibung der Kropffe gebraucht werden / weil fie die Bestalt der Kropffe gleichsam

zeigen/ worauff Crollius in sonderheit viel balt.

Plumbago.

Jrd Griechisch Molybdena nach seiner braunen Jarbe genandt/ und nach seinem Schimmern/ ben den Dentschen Glank auch Bley-Schweiß/als der Schweiß des Bleges. Es ist ein Uberschuß/der auft dem Boden des Offens liegen bleibt/wen in demselben durch Bley/Silber oder Gold ist gereiniget worden: hat mehr kublende und zusammenziehende Krafft/ als das Linharggrium, deme es sonst gleich ist/wie Galenus schreibet.

Wenn die Bley-Uder/ das ist der Stein/worinnen das Blep ist/ in den Offen geseht wird/so schmelht das Bley und lauft sauber ab: stoft aber bernach einigen Unstat von sich auff / welcher Bley Schaum genennet wird/diß ist eben der Gattung wie das Erh-Bley/ und wird auch bequams lich gebraucht/so allein/als unter Psastern die Haut über die Wunden zu bringen. Job. von Bevernv. Heil-Mitteln.

### De Salibus,

Er Ursprung des Salpes ist fast iederman befandt/daß solches/wo Salp Brunnen zu finden/gesotten wird/als zu Halle/Lüneburg/Salpburg/Erackau in Poblen/20. Im Reich bedienet man sich des Salgburgers/in Sachsen das Lüneburgische/Hall in Sachsen/Straßsurters. Das Lüneburgische ist hart/und tauerhafft über die See zu führen/welches auch weit und breit über die See/ und sonderlich gegen Norden geführet wird/dahingegen das ander Salp nicht so tauerhafft ist. / sondern wenn

wenn solche auff das Wasser gebracht werden/so zerschmelken sie. Die grosse Nothwendigkeit des Salkes spüren wir alle Tage/ und ohne dasselbige würde nicht allein die Speise keinen Geschmack haben / sondern auch gar verderben: Es ist das beste unter allen Gewürken/wie Plusarchus satt s. Symp. 8 In Wahrheit/was die Grüne den Augen/ ein schon Music den Ohren/ein wohlrüchender Balsam der Nasen/ und die Wärme dem Leibe/das ist das Salk der Jungen; Ja Plinius sagt/daß wir ohne dasselbe nicht leben können. Die Alten haben gesagt:

Nihil milius Sole & Sale, das ift:
Nüglichers fan nichts senn /
Weder Salz und der Sonnen Schein.
Nein/ Salz und Brodt / macht die Backenroth.
Wie auch: Gute Freunde haben fur gut/
Was man ihn fürsezen thut.

Käß und Brodt/auch Salp darneben/ Ift armer Freunde herrliche Leben-

#### Sal Alkali.

Eßen ist allbereit fornen gedacht worden/unter dem Nahmen Alumen catinum, wird gesotten aus Laugen/ von Sichen Kinden/und Weit en Aschimisten aber machen es auff folgende Arth: Sie nehmen Weid-Alchimisten aber machen es auff folgende Arth: Sie nehmen Weid-Alchimisten aber Mach/gieffen davauf heiß Wasser oder Harn/exerabiren davaus das Sala/steriens per chaream, und ziehen die aguosiecht davon/so bleibet zu rücke hart als ein Stein das Salakkali, welches mehrentheils nur in Alchimia gebraucht wird.

#### Sal Armoniacum.

Almiack oder Sand-Salh/heisset darumbalso / daß es funden wird im Sande/denn ammos heisset auss Griechisch Sandt/Lonicer, Auch wird es gemacht aus gemeinen Salh/wie zu sehen in Alchymia

chymia libar. Georg. Nicol. Schuth schreibet / Sal armoniac. oder Armenisch Salik würde darumb also genandt/weilen es in Armenien gefunden würde/ iedoch würde solches auch von den Künstlern von gemeinen Salke gemacht/mit Zuthuung Ruß und alten Harns.

#### Sal Gemmæ.

Jed auch genandt/sal varbarum, Sal borcas, Sal fossile oder fiscile, ist ein natürlich gewachsen Salk/ wird aus den Bergen und Erdareich gegraben/und wird sonderlich gut in Calabria gesunden / Lonicer. Sal fossile so gank weiß/flar/ durchsichtig/ glatt/ sest/ und ohne alle Steinlein gefällt/ auch das sich gerne in die Länge spalten und reißenläßt/ soll das allerbeste sen. Ben uns Deutschen sinder man solches Salk nichtle sondern in Cappadocia: In Arabia ists also gemein/ daß man Näuser und Mauren daraus bauet / gleich wie in etlichen Orthen in Franckreich die Mauren mit Kreiden gemacht werden / daß meiste sombt zu uns aus Polen von Erafau durch die Jüden/wird auch Stein-Salk/ und Crystale len-Salk genandt: Wird sonst in Alchimia viel gebraucht.

## Sal Nitri oder Petræ.

Alpeter wird an vielen Orthen gesotten/wo ein gutes Salpeter Erdreich gefunden wird. Bor Zeiten hat man in grossen Werthigehalten die jenige Battung des Nieri, so man in Egypten nach dem Abstus des Nils auff den vorhin überschwemmeten Pläzen gesammlet. Jesiger Zeit aber lehret Glauberus einen armen Hauß-Water/der viel Tocheter hat/salpeter sieden/damit er die Tochter reichlich aussteuren kansist bleich en wird der Salpeter auff solgende Weise gemacht: Sie gruben eine ziemlich weite Grufft/wie die Salps Bruben spüsen solche mit solcher steinsalsichten Erde! sühren alsdenn durch gewisse Rohre ein haussen Wasser hinein/darauff mussens die Arbeits-Leuthe mit ihren Fussen Muses ans windt: Nach zwehen Kagen wenn das Wasser alle Nitrossisch Substanz,

Gi

dem Erdreich entwandt/und an sich gezogen/leiten sie allen klaren Sasit/in einandere etwas niedrigere und kleine Gruben/auf des da wiederum gezinne und gestehe; Nachmahls wird es in eisernen Sässen ausgesotten/abgeschaumbt/das reine von den Sässen gesondert/und in irdene Geschirr gegossen/wenn alsden das/was von Hässen noch übrig/sich auss den Grund der Töpste gesest/und angesangen diet zu werden/zerbrechen sie solch Gesschirr/und legen daß Salk an die Sonne/damit es serner möge trucknen/und sich erhärten/Erasis.

Nitrum ift einsonderbahr Mittel zuveinigen/und auffzulosen/alle Faulniß zu verhindern/und wegzunehmen / wird sehr füglich in allerley Fieber gebraucht/ ben innerlicher Hige/und Berstopsfung der Mutter/

Mieren und Blase ic.

Bas der Salpeter mit Buthung einer gewiffen quantitat geffoffen Roblen un Schweffels zu Pulver gemacht/vor eine Macht und Starcte in fich habe / haben wir 1667. mit Erschreckniß wahrgenommen / an dem Schweidnigschen Pulver-Thurm/der 70. Ellen hoch war/ und davinnen 60. Cent. Pulver in Bermahrung gehalten/ welches Pulver durch einen erichrecklichen Donner-Schlagund Pligangezundet/und alfo der Thurm nebenst der Zwinger, Mauer auff 160. Ellen von Grund aus darnieder geworffen/ 3. Saufer gang zerschmettert/ und 10. Personen erschlagen/und Aft der Schade auff 2000. Thaler geschäßet worden. Roch erschrecklider aber lefen wir/ was fich Un. 1546. Ja Bacheln in Brabandt jugetras gen/auff derogleichen Art / alldar in dem Pulver-Thurm 700. Tonnen Dutver gewesen/ welche durch das Wetter angangen/ 500. Häuser durch den Thurm zerschlagen/600. Menschen erdruckt/und 200. verwundet wor-Den/unter andern hat fich gefunden ein nackender zwischen zwen Bande geworffener Dann/ fo gefraget / ob nach gant geanderten Stande Diefer Welt Chriffus zum allgemeinen Geriche des gangen Menschlichen Gea schlechts erschienen ware? denn dieser Fall bat fich in einem Augenblick begeben/und wieder auffgeboret. Bas vor Elende alldar gewesen/ift nicht 34 beschreiben/ Mag. Benjam, Cerlack, and the all the and and antique at stratilist de la completa de la company Ben derögleichen Buftande/ (wie auch in allen andern Unglücks-Fale len) muß man billich mit Sr. Mag. Johan. Frentzel fagen:

Wenn Gottes Fligel nur uns decken und beschüßen/

So schadet uns kein Fall

Moch Blignoch Donner-Knall:

Wir können wohl verwahrt darunter ruhig sigen. Jedoch heist es ben denen/ so solcher Fall betrifft/und ertodtet werden :

Daß Schneller Todt/fen bose/Bosen/
Frommen aber schnell Erlosen.

Haben also grosse Ursache/als ein Goldat auff der Schild-Wache/allezeit in Bereitschafft zu stehen/ damit wir mogen in der Zahl der Frommen erstunden werden.

Bir erinnern uns auch billich ben dem Salze des Loths Weihesfo zur Salze Seule worden/in deme sie sich umbgesehen/Genef. 19. Cap. v. 26. und also des DErrn Besehl überschritten. Woraus wir sehen/wie vielerlen Straffen über die Bosheit der Menschen ergehen können / wenn wir uns

gu febr in der Welt verlieben/und das Ewige hindan fegen.

Bruder Brocardus, der sür 483. Jahren/ins gelobte Band gewahls sahrtet/gedeneket in seiner Reise-Beschreibung/die Sala-Seule stehe zwissehnen dem Berge Engaddi, (der oberhalb dem Städlein Segor/2. Meilen von Jericho gelegen) und dem todten Meer: wiewohl er aber viel Arsbeit angewendet/sie zu sehen/sen es doch vergebens gewest / angemerckt/die Saracenen ihn abwendig gemacht/, und gesagt; Es wäre an den Orthen grosse Gesahr zu besorgen /vonwegen der Schlangen/ Wirm/und böler schädlichen Thier/so allda wohneten: so er doch nachmahls er sahren/daß es nicht wahr gewesen.

Terenlianus schreibet/man habe sie noch zu seiner Zeit gefunden / und zwar mit einer so sonderbahren Eigenschaftt/daß sie gleich einer lebendigen Frauen/die ihre Monatliche Blume hat/ eine röthliche Feuchtigkeit liesse von sich sliesen: auch wenn einer an diesem Sala-Bilde etwas zerestummele/werde die Wunde wieder ersent / und das abgebrochene wachse

& in

daran wiederum zu; In maffen er foldes in feinem Carmine von Sodom/
durch folgende Verfe andeutet.

Das Bild/fo Leibs Geftalt/doch ohne Leib behålt/

Bleibt noch ; es wird durch Wind und regen nicht gefällt: Bersehrt der Ankommling durch Abbruch die Gestalt;

Ergangt es wieder fich, foldaß man die Gewalt

Micht fpurt. Man fagt auch/daß der Stein-verleibte Leib Den rothen Monat-Fluß noch gieffe / wie ein Weib.

In Sinatvird gefunden ein gehorntes Thier/wie ein Rube / so mit seinem appetie auff das Salk so hart verpicht/ daß es auch gerne seine Frenheit dagegen verkausst; Denn weil den Jägern seine Natur kindig/stellen sie ihm etliche Säcke voll Sak für/ die es dergestalt liebt/und so gierlich benaschet/ daß es seiner selbsten vergessend/sich viel lieber binden läst/weder das Salk ausschet zu belecken / wird also darüber gefangen und getödtet. Erasm. Franc.

Der höllische Jäger macht es offt auch also / wenn er den geilen und verhurten Menschen das Salk der unkeuschen Liebes-Brunst fürwirfft: daß sie ihre Wohlfarth an einen Schand Balck hencken/ihr bestes aus der Acht lassen/und das ganke Gemuthe diesem Seelen-Jäger gerne und willig in seine Stricke geben/umb dieses unzüchtigen Salkes der geilen Liebe

sich nur recht satt zu lecken.

Spongiæ Marinæ.

Es Meer over Bade-Schwammes schreibet Taberna montanus enn 2. Geschlecht/eines weis/das ander gelbe/werden am Meer gesfunden/und sennd nichts anders als ein Excrementum maris.

Die Fragmenta davon werden gebrennet und im letten Biertel des Monats zu Bertreibung der Kröpste gebraucht/ Eras. Franc. erzeblet/ daß er vor etlichen Jahren zu Nürnberg / ben einem vornehmen Theologo unster andern beträchtlichen Dingen gesehen/einen Schwam/ aus dem Egyptischen Nil-Strom/der seine natürliche Urt verlohren/und die härte eines Steins angezogen / auch nicht anders als ein Stein zu sühlen und anzuschauen gewest.

## Succinum album & Citrinum.

D viel man Nachricht hat / ift erstlich der Agt. Stein in der Insel Basilia erfunden worden/welche in der Landschafft Scythia oberhalb Galatia überliegt / in welcher das Ungewitter an dem Meer viel auswirffi/und mehr als an einem Orth in der Welt/Georg. Nic. Schurk. Bürnstein soll sein eine der bitumen, so aus den Bergen ins Meer sleuft/und dasebst von den Wasser hart wird/als ein Gummi, solches psleget man mit Negen auszunehmen bey dem Ufer des Meers. Wird mehrentbeils gebracht aus Preussen/sonderlich von Dangig/ allda es zu gewissen Zeiten gesammlet wird.

Erasm. Franc. meldet in der Provinz Suchuen, sindet man Birn. Stein sehr viel/bepderley Geschlecht / wie auch bey Dangig in Preussen/ und in Ehur-Landt/ am Meer. Strande. Etliche meinen/ er komme aus dem gereinigten Marck der Fichten. Bäume / wenn derselbe durch länge der Beiterharte/ und durchscheinend werde/andere von Erlen. Bäumen. Noch andere aber aus den tiessen Erden. Adern. Daß es erstlichen als ein stiessen der Leim oder birumen seyn muß/ehe es erharte/ erscheinet bieraus / daß man zuweilen allerhand Sachen / als Fliegen und Ameissen und berogleischen/ in den grossen Stücken sindet einwerleibet/ und umbfangen/ und wenn solche bell und klar/ daß sie polieret werden/ eigentlich können erkandkwerz den. Dahero jener Poäs von den Birn. Stein/ welcher als Zierrath getragen wurde/ in deme sich ein Ameiß befunden / folgenden VERS gemacht.

Im edlen Schatten hat die Ameiß sich ergeget/ Als sie das zarte Wild vom Agst-Stein Safft beneget/ Und gang verstrickt. Die vor im Leben nichtes galt/ Ist fostlich nun und werth/da sie geworden kalt.

Succinum ist warm im ersten/und trucknet im andern Grad/mässiglich zussammen ziehend/giebet einen angenehmen Geruch von sich / und wenn er gebrand wird/einen anmutigen lieblichen Dampss/das Hirn zu erqvicken/zu trocknen/und seinen Flüssen zu wiederstehen / worzu er auch nicht wenig hisstrumb den Hals getragen.

Der weiffe Ugts Stein wird am bochften gehalten / darumb weifer am frafftigsten ift: der gelbe ift zwar etwas anmutiger/aber nicht so frafftig.

Albertus der erste Herkog in Preusen/wie er ein weiser und verständiger Herr gewesen/hat pflegen zu sagen; das andere immerhin ihre metalline Berg-Wercke rühmen und hoch halten möchten. Er bielte seine Gabe Gottes noch höher/daß er den Birn Stein Fang-allein hätte / midessen Einkommen/und zwar immerwährend/ohne grosse Muhe/Gefahr/und Unkosten/als an die Bergwercke sonsten musten gewandt werden.

Sulphur Vivum vel Fossile.

Gr Schweffel ist ein Erd. Gewächse / vonder Fettigkeit der Ersonen herrührend / darinnen ein sehr gewaltiger und die ger Spiritus verborgen / und nachdeme die metalla gnungsame Fettigkeit an sich gezogen/so stossen die übrige/als ein exerementum von sich/und wird alsdenn die Pingvedo Materialisch / und ein solches Corpus/wie es sur unsern Augen lieget. Wo derowegen viel solcher Berg-Fettigkeit ist / da giebt es auch viel Schwessel/wie in Sicilia, in dem Königreich Neapoli und Buzoli, da tresslich viel Schwessel anzutressen ist. Es wird deßen zwar an andern Orchen auch viel gefunden in- und asserbalb Deutschland/und sonderlich in Thands/umb den Berg Hecla, aber es ist einer immer besser als der ander/ und wird dieser also lebendiger Schwessel genand / weil er gegraben wird/ und in kein Feuer kombt/ Agricola.

Sulphur Citrinum.

Elber und Kramer Schweffel wird gemacht aus dem unreinen les bendigen Schweffel/durch die Gewalt des Feuers / oder aber wird auch wohl gefocht/aus Schwefflichten Wassern / und alsdenn in solche lange Formen gegossen/erkalten lassen/und zum verkaussen verwahret/dessen kombt viel aus Island/und von Goslar.

Sulphur Griseum oder Caballinum.

Rauen oder Ros-Schweffel ist nichts anders/ als die feces, so von dem andern Schweffel durch die Rochung zurücke bleiben / welche nachmals insolche Form gebracht werden/wie er zu uns kompt.

Sulphur

Sulphur Scissile,

Rieb, Schweffel sagt Crollio, wird durch das natürliche Fener empor getrieben (wie die flores durch das gemachte) und also gesochet/ und dinne gemacht. Nechst Crasau in Pohlen / sindet sich solcher Schweffel durch wunderbahre Kunst der Natur/ wie auch im Königerich Neapels, ben dem alten Städtlein/ vor Zeiten Puzeoli, aniego Puzzoli ges nand/entweder wegen der Psiigen und Brunnen/ die daselbst berumb mit beissem Wasser stehen/ oder nach dem Wrandt des stinckenden Schwessels und Alauns / 4. Meilweges von Neapels, wie zu lesen in Johann von Bewerte. Schab der Gesundheit.

In der Medicin werden mit groffem Rugen / in asterhand Brust-und Lungen-Beschwerungen gebraucht/das Las und stores Sulphuris. Die übrigen Medicamonta suche im Schröder. Ben dem Schweffel erinnern wir uns bislich / wie GDTZ der HERR vor Zeiten über Sodont und Gomorra Feuer und Schweffel vom Himmel regnen lassen / umb die Bosheit der Menschen damit zu straffen / und sie also von der Erden zu vertilgen/wie wir lesen Genes. Cap. 10. v. 24. Uns zum Benspiel/damie wir sollen in der Jurcht GOttes leben / ausst das wir dermaleins mit dem Gottlosen nicht kommen in dem Pful/der mit Feuer und Schwesselbrennet. Das ür uns GOtt in Gnaden behüten wosse!

Talcum.

Alck ist ein Stein / fast dem Frauen-Eißgleich. Jedoch grundlichter; wiewohl auch rother und schwarzer gesunden wird / so aber in den Officinis nicht im Brauch. Schröd. Der beste Talck komet zu und von Benedig/ der aus Moschkau aber ist jenem fastgleich sie grüsner is besser ist. Wird in der Medicin innerlich nicht gebraucht / als nur esserlich dem Frauen-Zimmer zu einer Schmincke / das Angesicht schön damit zu machen: Denn man hält dasür (obs wahr ist) wenn sie sich mit dem Dehl davon bestrichen/sollen sie sungschaffen aussehen / als wenn sie neu gebohren/welches ein gutes Mittel sür alte Beiber/die gerne wieder jung und schön sepn wolten.

March and Mill

### **→**6(18)90 Terra Sigillata Turcica.

Je Infel Sealami, welche febr fruchtbar / giebet die Terram Sigillas Seam, welche gut wieder das Gifft ift:biefe Erde wird mit fonderlichen ceremonien gegraben/und zwar den 6. Augusti des Jahres. Die Zurchen halten fo viel davon/ daß fie folche auslandischen Potentaten mit ge-

ben. Gottfrid Schulft in der Bele Befchreibung.

Bird auch genennet ein Medulla, ein Marchioder Axungia, ein Schmalk des Goldes oder Gilbers : Denn fle hat eine Feuchtigkeit ben fich/und hat ihren Urfprung von aufffeigenden Dampffen oder Dunften des Goldes o. Der Gilbers. Alus diefen metallen extrahiret und eleviret fie der Archeus, und macht/daß fie fich oben an die Tham-Erde Tropffen-weise versanlet/ und in den Felfen coaguliree / und wird alfo in den Bergen gefunden / und von seinen Zusägen gesaubert und gereiniget. Es haben sie aber in der Infel Lemno erftlich der Diana Priefter gefiegelt / iego wird fie mit des Turetischen Ransers Secret gezeichnet. Die Strigische Terra figillata (bavon wir am meiften halten) ift zu erft gefunden worden von Johanne Montano, ift mit 3. Bergen gezeichnet/ von den drey Bergen/fo man allda fiehet/wiewol ihr auch zur liegnig/ Schweidnig / Goldberg und in Bohmen gegraben wird/fo behalt doch bie Strigifche vor allen andern den Preif. Sie trudnet/wiederfebet dem Gifft/zertheilet geliefert Geblut I faretet das Derk und Saubt/ac. Vide Schröderum.

Terra Tripolis,

Rippelift nicht ein Stein/wie etliche dafür halten/sondern ein Erde/ welche weiffelsfren umb die Stadt Tripoligefunden wird. Ju der Medicin wird der Trippel nicht gebraucht fals zuweilen unter die Sag lia vermifeht an fatt des Topffer-Thons/wenn die Spiritus davon getrieben werden/damit fie im Feuer nicht flieffen/wiemobl gar felten.

Sonften wird er gefaufft / das Rupffer und Deffing Gefchirr fcon

blanck und bellzu machen.

Torna Solisa de la companya de la co

DJefes wird nach D. Simones Pauli Menning Quadripart, suo Rocanica

pag.328. von dem Saffte des grünen heliotropii tricocci quarti Banbini, gemacht/in welchen Safft sie grobeleinwand Flecke eintuncken/und bernach trucken lassen. Und dieses ist die gemeine Auch / wird Frankösisch genandt Tornosol/mit welchem die Wein-Scheneken ihre Weine / die Röche ihre Gallerten/und andere/andern Spiritibus ein Farbe geben. Undere aber

machens in unfern Landern/ auff folgende Arth.

Sie nehmen das Beisse von etlichen Epern / flopssen solches mit Wasser wohl auseinander/darnach nehmen sie saubere Lumpen/vogen sie darinnen/ lassen sie wieder trucken werden/das thun sie 3.oder 4.mahl/darnach nimbt man den ausgepresten Sasst von Maul-Beeren oder Krasse Beeren/iedes gleichviel/tauchet die Lumpen hinein/ lässet sie trucken werden/und solches wird auch drep oder viermahl wiederholet / so hat man ein gut Torna solis.

## Tutia Alexandrina.

Rasm. Franc. schreibet: Es werden einige metalline Abwürsses oder Albgänge/so den Baum-Rinden gleich/von Alexandria zu uns bracht/ und scheinet gleichsam ein Rräße von Eisen Spiessen zu sepn/denen es angehangen/ wie ein subtiles Meel: hängt an den Wänden der Schmelh. Desen/darinnen das Erh bereitet/oder die Schlacken der Metall ausgebrandt wird. Avicenna nennet es einen sublimirten oder erhöheten Rauch/schreibet / die Tutia werde gesunden in Indien: welchem auch Serapio bens stimmet.

## Viridis Montani s. Chrysocolla.

Erg-grün/Stein-grün/Schiffer-grün/ wird auch genandt Terra viridia, wird gefunden in den Metall-Gruben/wo Kupffer/ Silber und Gold-Erg gegraben wird; die alleredelste kombt aus der grossen kandschafft Liusheu, wie auch nicht weniger von der Landschafft Huguanus, es ist aust dem Bebürge Tochen ein Stein/den man zu Pulver macht/Nic. Trigorius. Ist ein Farbe so nur zum mahlen gebraucht wird.

为前



Eisser Vieriol oder Galiken. Stein kombt aus den Bergwercken/wie das Rupffer. Wasser, so er schon weiß/ister gut/man muß as ber solchen nicht an die Lusst legen/denn er wird dadurch verzehret/und bekombt eine gelbe Farbe. Georg. Nicol. Schurk. Wird sehr gebraucht zu Augen-Wasser.

Ultra Marinum.

Is ist nichts anders/ als das Magisterium Lapidis Lazuli, wie solches Zvvelserus in appendice ad Animadv.pag.m.51. beschveibet/und diese Weschveibethung für das rechte Vliramarinum hålt/ davon auch alleveit fornen beym Lapide Lazuli gemeldet worden. Ist ein köstliche Farbe/so von den Venstianischen Mahlern gemacht/und von ihnen in hobem Preiß verkaufst wird/ießiger Zeit aber/weil solche in Deutschland auch versertiget wird / kombt sie was leichters Kausses als vormahls.









# Alnder Theil.

Begreifft in sich die Blätter/Kräuter/Stauden/ Baume/Blumen/Saamen/Früchte/ Rinden/ Schalen/ Hölger und was daran wachft/wie auch Gunmi/ Threnen und Harg.

# De Generatione Vegetabilium.

3 Achdemnun der Allmächtige und Barmhergige Bott den Menschen/alle Thier/ und was das Leben hat/durchdasewige Wort erschaffen /sso hat er als: Sbald auch zu Unterhaltung und Nahrung derfelben/ der Erden befohlen/allerlen Baume/Früchte/Rraut/ Graß/und alles/was aus der Erden wächst / herfür gubringen/wie wir im Buch der Schopffung am erften Cap.lefen/ Da denn der Allmächtige GOtt dafelbst mit seinem allerheiligsten Wort die Erde gesegnet/und daben die edle Matur darein gepfians pet/alfo daß diefelbe was zu Gebährung oder herfürbringung aller Vegetabilien, deren unterschiedliche Geschlechte/ und viel taufend befunden werden/von nothen ist/vollkommlich ben ihr hat / wie wir denn an der Bachfung aller derer Dingen/fo aus der Erden/inder Sobe/und in den Lufften wachsen/augenscheinlich seben.

Runhat Gott nicht allein une Menschen / sondern auch allen animalibus foldes alles vienlich/ zur Speise und Rahrung / theils aber zu Befleidung des Leibes/und zu anderem nothwendigen Ge S iii

brauch

brauch/theils aber zur Medicin und Argnen verordnet; Dannens bero auch der Allerhochfte gefaget / daß ein iedes fo aus der Erden wachfe / feinen eigenen Saamen zur Bermehrung ben und in fich habe / allda wird nicht/wie ben den animalischen gesagt/dz ein iedes fich mit feines gleichen vermischen und vermehren foll derentwegen auch feiner Mutter gedacht wird. Runfan einmahl nichts ohne Mutter gebohren werden/darumbift die Erd mit ihrer innerlichen Bebahrenden warmen feuchtigteit/die rechte Mutter aller Vegetabio lien/und muß ein ieder Gaamen / was Geschlecht er ift / ju feiner Bermehrung/in feine Mutter die Erde gefaet/ eingepflanget und geworffen werden/ fonft fan er für fich/und gufferhalb diefer Muts ter/teme Brucht oder Bermehrung bringen / wenn er aber in die Mutter gefaet/eingepflanget und geworffen wird/fo fahet aledenn Die edle Natur mit ihren 6. gradibus unterschiedlich an zu operiren, und durchgehet die warme Feuchte der Erden / (Die etwas gefalgen iff)das Rornlein oder den Saamen/ daß er fich etlicher maffen ers quellet und auffblehet/ welches der erfte gradus calcinationis ift/ burch Diefe wird das innerfte unfichtbahre Duncktlein des Saamens/als das natürlich Sperma mit der unempfindlichen feuchten Warme der Erden/ale der Mutter durch die Natur vereiniget / alfo/daß diefer Saamen nunmehr zur Wachsung und Gebährung seines gleichen aeschicht/qualificire und calcinire ist/darauff denn die Datur alsobald Den andern gradum sublimationis mit anfahet/ alloa die Barme und Feuchte der Erden als der Mutter immer fortfahret / das unfichts Bahre vereinigte Wefen durch die Sublimation etwas fichtbar zu mas chen/und daben den Uberfluß des Saamens oder Rornleine gu fepariren, alsbald denn die folucion als der dritte Grad auch mit ans gehet/alfo daß fich der vereinigte Saamen in ein fe matifch Wefen/ Der Farbe nach fich bleichegelbe folviret, unbzu dem gten Grad Der putrefaction schieft/die denn nothwendig daraufffolget und alebald wegen der fteten warmen geuchte der Erden/ mit Bilffe der bimmlischen oder Aftralischen Influenz angehet, und so lange währet / biß

ber Saame mit feinem Wefen über fich begehret / ju welchen denn der fünffte Grad deftillatio erfordert wird/der feine Operation zugleich mit dem 6. Grad coagulationis fordert: denn wenns von wegen der feuchten Barme v. der Connen Sige über fich destilliret/v. aus der Erden in die Lufft wachft / daß wird zugleich durch der falten und rauben Lufft coagulirer/diesebende gradus halt die Natur in ihrer o. peration zugleich fo lange/bif diefer Saamen zur perfection und Beitiaung fombt. Alfo und auff diese Beise wird ein ieglicher vegetabilischer Saame/ so ohne weiblich Geschlecht erscheinet/ in der Erden als feiner Mutter vermehret und gebohren/ wie folches der Augen-

schein und tägliche Erfahrung bezeuget / Sendivogius.

S. Augustinus im dritten Buch de Sancta Trinitate am 9. Cap. fchreis bet / die Welt ist schwanger von der Finde der Vegeeabilischen und wachsenden Dinge/ wie eine Mutter mit ihrer Frucht schwanger gehet/und abermahl in felbigem Capit. Alle erschaffene Dinge ba. ben ihr ursprünglich Wefen aus der Elementen Zusammensegung/ daraus fle zuihrer bequemlichen Zeit/und nach ihrer Reiffung berfür fommen : und auff diese Beise find alle natürliche Dinge/durch Bermittelung der sambtlichen Krafft in den Elementen beschloffen. Angleichen redet auch wohlegedachter S. Augustinus im angezogenen Buchein dem Capit. de miraculis, qua fieri habent cum artibus magicis; Manmuß befennen / daß in den Corporalischen Elementen Diefer Welt aller Dingen Forme verborgen liege fo hernach leiblicher und fichtbahrer Beife herfür friechen/un deren Saamen find urfpring lich nichts anders/als die Influenzien deren von oben herab schieffens den bimmlischen Rräfften.

Johan Urnd iaget: Ein groffes Wunder ifte ja/dz in einem fletnen Samlein fo ein groß Bewachfe/ja ein groffer Baum verborgen liegt/mit seiner Burgel/Stam/Alesten/Blatter/Saamen/Frich ten da ein iedes ein sondere Rrafft hat/ic. Da liegt alles in spiritu seminis in bem verborgenen Beift des Saamens. Pf. 65, v. 10. fpricht David : hErr/du machest die Erde voll Früchte / diedu schaffest/ Acati-

und feuchtest ihre Furchen.

#### Acatiarum Succus verus.

Segyptier Acatia oder Schoten Dorn: Von diesem schreibet aus dem Dioscoride, Tabernamontanus nachgesettes / Acatia sey ein dorne ter/staudichter skrummer Baum/ so in Aegypten wachse / habe. weisse Blumlein / und trage seinen Saamen in Schotten / so den Feig-Bohnen ähnlich; Es meldet auch Dioscorides, daß aus dem zeitigen Saasmen/der schwarze Sasst gepresset/und hernach inspissert wurde.

Andere sagen/es sen ein Saft/gevest aus den Blättern und unreiffen Schalen/ sonderlich aus den unreisfen Früchten eines Staudens/ der nicht allein in Aegypten und Arabien wächst/wie die Alten schreiben/ sons dern auch wie Lobelius meldet/in West-Indien und Peru. Galenus achstet ihn surtrecken im dritten/und kalt im ersten Grad; zeucht zusammen/ und treibet auchzurücke/ stopsset im Durchlauss/ starcket den Magen/bält das Brechen auss/und den überslüssigen Gang der monatlichen Zeit. Weit man denn darinnen ungewiß/ wie er gemacht/ auch wegen weite des Wesges gemeiniglich verdorben; So wird auss Gutachten der Herren Andicorum in unsern Officinis, so wohl zu der Theriaca Androm, als in andern Compositionibus der Succus Prunor. Sylv. oder unser inspissirter Schleenz Gast substituiret/weil er gleiche Würckunghaben soll / welches auch besträsstiget Joh. v. Bavervv.

## Agaricus albus.

Erchen : Schwamm wächset am Lerchen Baume / wird gebracht aus dem Land Agarica in Sarmatia gelegen/desgleichen auch aus Gallaia und Cilicia: so sindet mans auch in Cappadocia/item in der Trisdentischen Landschaft / von dannen bringt man es gen Benedig/und ferner sast in gang Europa. So wächset dessen auch viel umb Jägendorsf in Schlesten/von dannen wird er aust die Neisse / Brieg/Breslau/ und an and dere Derter in Schlessen versihret. Georg. Nicol. Schurtz spricht: Un den Lihr-Bäumen wächst ein weisser luckerer Schwam / so man agaricum nennet/der wird von des Baumes Ninden abgenommen/nach dem er durve sworden / und Spalt besommen will / dessen aber ist zweperlen / als Fini und messan.

man vermerckt/daß der Wurm darzu kommen will/muß folcher mit einem kleinen Bürstlein gereiniget werden; Wennerrecht gehalten wird / bleid bet er in seiner Krast viel Jahr lang gut. Den azariaum sini zu bereitens muß von erst die euserste Haut rein und subtil abgeschnitten werden / alsa denn an die Sonne gesetze und gebleichest 2.3.oder 4. Wochen lang demnach es die Zeit giebetzie länger er daran stehet/ie weisser er wird darnach muß er mit Holizernen Hammern oder einem Klopsf. Holiz geschlagen / gewieden und geklopsfet werden / damit man sein Schneiden daran sehn kan sist wird auch wohl mit Kreiden angestrichen und weiß gemacht. Azaricus ist warm im ersten Grad und trucken im andern wieder viel Rängel nüglich / treibet alle schleimichte Feuchtigseiten / auch die Gake aus dem Masgen/Leber/Milk/Mutter und Lungen/20. 1. Pfund Azarici giebet cum spir, vint extrahirt Zv biß Zviij extrasti, nach dem er sehr resinonisch ist.

# Agnus Castus f. Arbor Castiæ.

Eusthlamb/Munichs-Pfeffer oder Schaff-Mullen/todchset in America. Dioscorides nennet es Salix amerina. Hieronymus Bock
faget: den züchtigen und allezeit fromen Closter-Leuthen/so Keuschheit gelobet zu halten/schenck ich dis Gewächse / ihre Ruhe darauff zu has
ben/damit ihrem Eyd/(den ste gethan) genug geschehe. Die Alten haben
geschrieben / daß zu Athenetliche fromme Macronen ihr Lager auff dieses
Baumes Blätter gehabt haben / siete Reuschbeit zu halten.

Agnus Cafus ist beiß und krucken im 3. Grad/ und subtiles Wesens/
gut alle Winde und Ausschlehungen zu vertreiben/ zu öffnen / und dunne zu machen; löset auff und lindert den verstopfsten und verhärteten Milk / verzehret aber den Saamen/benimt die Geilheit/und giebt also ein keusch Leben. D. Joachimus Cureus erzehlet in der Schlesischen Obronica ein sonderbahres Exempel der Reuschheit von einer erbaren un schamhaften Eloster-Jungfrauen/das lautet also: Lostici wisses Gesindlein und Kriegs-Leuthe / sielen in der Marck Grandenburg in ein Jungsrauen-Eloster/ hielten mit den Inngfrauen selnam Jaup/trieben allerley Unsug und Wuthwillen/da hat eine gottfelige Bucht-liebende Jungfrau ein Tropffen/der fie zu bewältigen porhabens/freundlich angeredet: Mein f ehe du meiner überwältig werdest/wollestu zuvor boren/was ich dir sagen werde : Ich sehe/daß du wegen meiner Schone/meines Lebens verschonen wilt:damit ich dir dafür danctbar fey/will ich dir eine Runftlehren! die viel Goldes werth ift / daß dich kein Stich noch Streich verwunden fan / und damit du an folder Runft nicht zweiffelft / magftu fie an mir zum erften probiren; bennich fpreche biefen Seegen dafür/den ich dir hernachmable fagen und eröffnen will / haue du frifch zu/fo viel bu immer wilt/der ungeheuer verftund der Jungfrauen Eff nicht/die Jungfrau kniet nieder/reicht den Hals hin/und befteblet in ihrem Bergen ihren Geift dem Sohne Gottes/ Da hauet der Lands-Rnecht gu/ und hauet ihr den Ropff ab. Alfo hat diese ehrliche Jungfrau vor ihre Reuschheit das leben gelaffen/ und durch mabren Glauben an den Gofu Gottes Schwerdt und Todt überwunden. Dif ift geschehen im Jahr 1326 Man fagt/daß diefelben Rauber über 6000. Menschen weggeführt. Go beschreibet auch vorerwähnter Gureuseben ein sonderbahre Beschicht der Reufchheit von Carolo Qvinco loblichen Rom. Ranfers; Denn als cr 211. 1540. durch Franctreich veisete/wurde ibm aller Driben groffe Ehre angethan : Unter andern brachte man ihm auff einem Schloffe / ein fehr fchdne Jungfaau von Adel in fein Schlaff-Bemach/hinter feinem Borwiffen ; Alls er nun diefelbe ju Nacht/wie er schlaffen gieng / seuffgend und zitternd im Gemach gewahr ward/fraget er/wer fie fep/und wie fie daber fomme ? und als er von ihr verftund / daß fie wieder ihren und ihrer Eltern Billen (welche beiffe Bahren darüber vergoffen) weggeführt / und dahin gebracht fen/berührt er fie gar nicht / fondern schickt fie den Eltern wieder / und gerforete daffelbe Schlof/nach vier Jahren in Grund/und hat alfo der loblis the Rayfer einen zuchtigen Cheffand/und beständige eheliche Treu mit feis nem Gemahl Fraulein Elifabeth von Portugal geführet. Bare wohl zuwünschen/daßso mohl Beiffliche als weltliche Personen derogleichen Erempel beobachten / so wurde viel Gunde und Schande unterlassen bleiben. Alkanna

#### Alkanna oder Anchusa

Och Ochsen-Zungen-Wurgel/wachset in sandichten Orthen/und ist sehr gemein in dem sandichten Felde ben Meinig auf Mumbach zu/hat Blatter wie die gemeine Ochsen-Zunge/bringt aber weisse Blumen. Lönicerus. Wird mehrentheils nur gebraucht zu Zertheilung des geliefferten Gebluts/darumb es auch unter die rothe Butter genommen wird.

Alkermes.

Son welchen Baum eben diefe edle Speceren tomme/findet man noch nicht recht beschrieben/ausgenommen/ daß Capie. Johan. Schmiedt In der Beschreibung des neuen Engelandes gedencket/in obgedachtem neuen Engellande gebe es etliche rothe Beeren/ welche man alle Jahr in groffer Mange einfammle/und das 1. Pfund 30. oder 40. Pfund Ster, lings verkauffe. Mitgleicher Rurge berühret solchen Baum auch Johannes de Lact in seiner West-Indischen Beschreibung. D. Johan. Jon-Abonius vechnet ihn mit unter die Gichen Baume. Georg, Nic. Schurk aber schreibet in seiner neu-eingerichteten material-Rammer etwas weits lauftiger davon/wen er meldet/Grana Tinetorum f. Alkermes, Schagrlach-Beerlein wachsen in West, Indien/ werden alle Jahrin groffer Mange gesammlet/ davon das Confectio Alkermes gemacht wird / die Frucht ist gleich fleinen Corinthen oder Rosinen/ welches Conf. Alchermes (fagt er) zu meiner Zeit. 2ln. 1638. als ich in Franckreich gewesen / von Monsieur Lovis Cattilon zu Mompelier am besten gemacht worden / welche ein Deutscher von Gebluth/ und eine groffe Taffel vor seinem Sause bangen gebabt/darauff diese Worte gestanden;

Allhier wohnt Lorentz Cavilon

Der deutschen Nation wohlzugethon.

Solches Confect wird auch zu Leon und Umsterdam zugericht wie auch iestiger Zeit in Deutschlandsinsonderheit S. descriptionem Zvoelferi.

Eben vor-ermähnter Autor machet noch daben anhängig/wenn er

saget:

**前** 人名英

Molos

Molochinus ift Burpur-oder Scharlad farbig. Purpura ift ein Art Meer Schnecken/welcher Safft oder Schulif die Purpur-Scharlache Farbe giebt. Die Mufcheln/ fo gemeiniglich 7. Jahr alt werden/ die liegen in den hunds . Tagen verborgen/ alfo daß man derer feine merett in jo. Tagen/wern fich ber Frubling bergu nabet/jo empfangen fie von Thau et ne wunderbahrliche foffliche Feuchte: Diefe Mufcheln tommen auch in eis nem Tabe ta ibrer Bolltommenbeit / alfo daß fie in ibrer Groffe / wie fie von Ratur werden follen/ ermachfen jennd ; wo fie aber diefe obgemelte Feuchte vor dem Jahr empfangen, ift fie untauglichen/darumb die jenigen fo foiche feuchte Durpursoder Carmafin- Farbe fammlen / die pflegen die Muldeln zu brechen/damit fie fchnell ermachfen/ denn folder Safft oder Feudtigfeit giebet die edle toffliche Durpur-Farbe oder Carmafin-poth Damit das foffliche Seiden - Gewand und Ronigliche Rleidung vor diefem mit gefarbet worden / und ift diefe Durpur-Farbe eigentlich tunckel-roth/ als ob rothe Farbe mit schwars verschattivet mare / wie folthe Farbe dato noch eigentlichen an den edlen rothegefarbten Maplandiften Rocken gemercfet wird/welche eine rechte Purvur-Farbe haben. Diefe Mufcheln ob fie gleich halb todt waren, und nur wiederum in die See geworffen werden, so bleiben fie ben dem Leben/und fommen wiederumb auf und zu Krafften/ von ffinckendem Geruchempfangtes fonderliche Luft/und bat feine Freude damit. Wenn man den Fisch Rubeta an einen Ungel ftecti/ fangt man Die Meer-Mifcheln Purpura damit / welche ben der Zungen folch Blut haben / fo dunctelevothe Farbe giebt. Man findet in feinem Meer folche edle Durput: Schnecken/als ben der Stadt Tyrus. Diefer Fifch hat den Safft in feinem Rachen/folder muß aber lebendig gefangen werden / anders laft er den tofflichen Safft von fich fahren. Es giebet auch manchere Icn Affen in Oft Indien / Davunter ein Arth Singling genand / Derer Blut eine foffliche Durpur-Farbe giebet.

Contectio Alkermes stärrset das Bern und Haupt / dienet vor Berg. Rloppen/bestrovet vou Schlag-Flussen/besombt wohl den Melancholischen und betrübten/wiederbringet die verlohrne Freude/ und erfrischet gleich-

fam das gange Gemithe/ze.

Aloes.



#### Aloës.

Essen ist drenerlen Geschlecht/als Aloës Succorrinum das beste/Aloës Epaticum Leber-Aloës un Caballinum schwarz gemeiners: It ein ausgeprester Sasst/welches Kraut wächset in Asia und Arabia,/ tedoch wird der Sasst am meisten aus Indien gebracht.

An. 1662. habe in Leipzig in horto medico ein treffliche groffe Staude gesehen / welches gewiß was rares, und gar selten in unsern Landen derogleichen gesehen werden / damahls war Herr D. Ursinus Botanicus ein

trefflicher Liebhaber derogleichen fremden Gemachfe.

Aloës ist ein Staude von dicken langen Blattern fast wie Haus-Wursel wachsendetwas stachlicht hat nur eine Wursel/wachst an vielen Orten/als zu Socatra, zu Madagascar auch S. Lorentz genand zu Java, und zu Sumatra, wie auch zu Kymi, 50. Meilen von Calecut; Diese Blatster geben bittern Sasst/der Stamm wirst inder mitten ein langen Stens gel auss/an welchen viel selkamer Blumen zu sehen. Man willden Ost-Indianischen bester achten/als den der umb selbiger Gegend ben Jerusalem. Es komt aber wenig aus Ost-Indien/der beste/so wir haben/kome von der Insel Socatra, am Mund des rothen Meers liegend/gehöret dem Könige von Arabia zu: Bon dieser Insel hat er auch den Nahmen Succotrinum, denn er wächset darinnen in grosser Mänge / aus den diesen Blättern wird der Sasst ausgepreßt/gedörret/v. in Blätter und Schasserel gesasstrund also in grossen Stücken versühret/Georg. Nic. Schurz.

Aloës ift binig im andern/und trucken im dritten Grad / ein wenig gufammen ziehend, treibt die gallichte und fchleimichte Feuchtigkeit ab / aus

den Magen und Darmenswelche Theil sie reinigend ftarceet.

Aloës Lignum f. Xyloaloës

A Loës oder Paradif Holaswird auch genandt Agallochum, AugenHolas Creun-Holaswächstam meisten in Malacca, in der Insel Sumatra, Camboja, Seylon und umbliegenden Orten: die Banme sind wie
Oliven-Baume/auch wohl etwas größer. D.Joh. Jonst. saget/das allers
tresslichste wachse in Champas einem lande nabe ben Sina gelegen/wie auch
in

in Conchin China. Bottfrid Scholft aber/es machfe viel Aloës-Holk ben Camboja, im Ronigreich Pogu, folches wurde ben den Orientalischen

Bolckern dem Gilber gleich gewogen.

Lig. Aloës ift heiß und trucken im andern Grad/bitter/zusammenzies hend/und reucht lieblich/ffarctet das Eingeweid/trucknet absonderlich/ und Rärcket das Hirn und den Worstandsso wohl im Munde gekäuet / als den Rauch vom angezundeten durch die Rasenlocher auffgezogen/ic. P. Kircherus nennet es auch Calamba, und spricht : das allerbeste bringt die Mas tur berfür/auff den Bergen Moi, in Concincina, deßgleichen in den Provingen/ Junnan und Chiamsi, welche mit Concincina grängen/un zwar so bauffig/ daß iedwederm fren stebet/ dessen für sich so viel ihm beliebt/ zu hauen/ und damit zu handeln/massen es denn die Anwohner hin und wieder in den Sinischen Meer . Hafen nicht theuer verkauffen ; aber in Indien wird es mit bundertfältigem Gewinn verhandelt/fürnehmlich an die Braminen, die/wenn entweder ihre Weiber sich felbst verbrennen/oder die Leichen der Manner durche Teuer verzehret werden/ den Sole-Stoffen fole ches Holk mit einmischen: aus thorichtem Wahn/ihrem Gottern fen mit fo thanen Geruch trefflich gedienet/ und werden selbige dadurch bewogen/ den Seelen der verstorbenen gnadig zu senn. Aus der Insel Sumatra ift das Lig. Aloes bose zu überkommen/wegen der Tieger: Thier/so sich in sel= biger Gegendauffhalten.

NB. 1. Pfund Lig. Aloes giebet Rosin Zij. was darunter oder dar- über/nach dem es rosinosisch.

#### Ammomum.

Jeses wächset in Mesoporamia sagt Bottfried Scholk. Esliche wollen seinen die Rosen von Hiericho, als Cordus. Clausius aber ber beschreibet drep Kräuser mit dergleichen Nahmen. In den Officiais werden zweherlen davon gefunden / als einer in der Grösse des Piessens der Cubeben / scharffen Geschmack: das ander als ein kleiner Saamen; seynd bende selten im Brauch. Bor der alten ihr ammonum wird

wird genommen der acorus. Jesiger Beit aber wird in der Theriaca dafür gebraucht Nelcken oder Galgand/weil es kräfftiger als jenes.

Ammeos f. Ammium Creticum. 5.

Simmen kombt zu uns von Alexandria aus Egypten/ wird auch gegenand Ammi Verum. Ammioselinum, Cuminum Athiopicum,
Ciminum Regium, Herren-Cummet/ Moren-Cummes. Hippogrates sagt/er sey brauchlich in Egypten/ alldar er auch wächset/ daß er wie
ben uns der weisse Lummel in Brodt gebacken wurde / zu Stistung des
Grimmens im Leibe/und die Ausschlangen des Bauchs niederzulegen/erwarmet und trucknet im dritten Grad.

Amygdalæ & Z.

Amygda

Pfund Mandeln geben per expressionem Olei Zvj.

Susse Mandeln seynd warm und seucht im ersten Grad/werden nicht allein in Rüchen gebraucht/ sondern auch in den Apothecken/geben ein Nuberimenrum, derohalben Mandel-Mild/Marcepanen und allerhand Saschen daraus bereitet werden: Treiben und erwecken auch im Menschen/wegen ihrer windigen Natur Begierde zum Sepschlaff. Amygdalx Amarx. Die bittern aber seynd warm im ersten/und trucken im andern Grad/davon halten die Bier-Brüder viel/weil sie das ür halten/sie werden nicht truncken/wenn sie solche zuvor essen. Daß die Mandeln zu den Zeiten Moisis albereit im Vrauch gewesen/sehen wir bieraus/denn wie moisis in der Hutten des Zeugniß frühe morgens den Stecken Aron des Hauses Lovi grünend/die Blüche austgangen/und Mandeln tragend gefunden/lessen wir im 17. Cap. v. 8. des 4ten Buches Moisis / welcher auch nachenals zu einem Zeichen verwahret/v. in die Lade des Bundes gelegt worden.

## Anacardium. B.

phanten-Lauß/ wachsen auff einem Baum in Indien/ von dar sie zu uns gebracht werden. Ist eine Frucht/so viel und lange Jahr kauret/wenn sie nicht zu feucht oder zu trucken gehalten wird; Ist an ihm selbst gestalt wie ein Bogel-Herz: Wenn sie von dem Baum kombt/so ist die inwendige Farbe braun/ und zwischen ihren Rinden und innern Nußlein voll rothes Sasses/wie ein Blut/und so diese als Honig / kommen aus Sicilien durch Italien in Deutschland. Die Holdinder aber vringen solche aus Ost-Indien von Cananor, Cambaja, malabar, Calecur und andern Provinzien mehr / Georg. Nicol. Schurz. Erwärmen und trucknen aus im dritten Grad/ stärcken das Häupt/ und schärssen das Gedichtis.

Anacardi dieses Obst hat seinen Nahmen bekommen von der Gleichs beit und Farbesolie es mit dem Hergen hat / sonderlich wenn es durre ist; wenn es noch grun ist und an dem Baum hanget / ist wie groffe Bohnens massen paludanus in Sicilien auffdem Berge: Ætna gesehen zu haben bezeuget/wird eingesalgen wie die Oliven/und ist sehr bequem zu essen. Es hat einen Safft bev sich dick wie Honig/und roth wie Bluth/ist gut für die

Fifteln.

Christoph à Costa meldet/daß etliche der Indianer pslegen diese Frucht fornen ausst die Messer-Spisen zu stecken/ und an ein brennendes Liccht zu balten/daraufssie wunderlich anbebt zu schnalzen und krachen/und selgame Feuer-Funcken von unterschiedlichen Farben/ als wie einen Blig umb sich zu werssen/damit betriegen und bereden sie die einfältigen Weiblein / es kommen ihnen in den Juncken/ Flammen und Feuer schraßen einige Beister zu Gesichte/so ihnen verborgene Sachen anzeigen/warumb sie gestraget werden/und wollen also wahr sagen/ als wie die Zäuberer und Zeischen-Deuter zu thun pslegen.

Anthora f. Antitora 7.

M 3rd and genand Aconitum Salutiferum & Napellus moiss, Heis-

Gifft/Gifft- Seil-Burk/ fombt von den Beburgendes Landes Liguria, und der Lumbarday auch aus Franckreich/wachsen häuffig im Schweiger-Geburge. Diefe Bingeln erwarmen und trucfnen/wiederfieben bem Gifft/und dienen vor gifftiger Thiere Big.

### Anthos f. Rosmarinus ...

Ofmavien wird groar ben und in Garten gezeuget/fonderlich lehiger Beitumb die Reuffe: vorm Kriege hat die Stadt Lehmberg davon den Ruhm gehabt/daß er hauffig alldar gezeuget worden/aber aniho mehrentheils vergangen. In Franctreich wachfet er in folcher Mange / daß fie auch deffen Dolg brennen/von dar er trucken über Umfferdam Bu uns bracht wird. Go wachfet er auch wilde auffin Felde im Ronigreich Sina/eben so bauffig / als wie in Brabandt die Bende. Eralm, Franc,

Rogmavien ift bigig und truckenim Unfange des driften Grads / fcarff durchdringend/ftavelet das Gehirn/die Sennen/wie auch das Gedachtniß und Sinnen/ze. Gin Pfund trucken Rolmarin giebet extracti Zj. C.Sp. Vini.

# Arantia sive Aurantia mala. O.

Omvangen wachsen bauffig in Spanien / Italien und Francts Treich/wie auch in andern Orten mehr. In Deutschland twollen sie Towegen der Ralte nicht recht reif werden ob gleich Die Baume Binters-Zeit vorm Froft bewahret werden / fo hat es doch gegen benen feine rechte Art/iedoch werden fie an einem Drie immer weiter gebracht, als am Ich babe felbft ein schonen groffen Saum/welchen mir in Brefilaudes Geel. Deren Johan Greuhm Apotherters Frau Bitebe vereba ret / als ich ihn befam/war er voller Bluth/und fleinen Fruchte/ben mir and bevallbier im Bebarge ift die Lufft zu falt/ fan ihn nicht zur Bluth/wielmes niger ju Frucht bringen; Allein Der Baum ift voller fchoner Blatter/und lieblichen Geruchs. Go habe auch etliche ziemlicher Groffe aus den Saamen gezeuget. Guffe Pomerangen bringen Eroffnung des Leibes und werden febe

nuislich

nüglich allen schwermütigen bekummerten Wenschen gebraucht/wie auch alten Zeuthen/un denen/welche vielen Flussen auff der Bruft unterworffen

Cortices arantiarum aber/dienen zu Zertheilung der Winde/-und

Stillung der Colica, wegen ihrer erwärmenden Eigenschafft.

Hector Bocthius schreibet von einem Bilde/ welches den Engelischen König ertödtet/ als selbiger König der Fenellæ ihren Sohn Cruthlint/ umbgebracht/ wie auch Malcolum Duffum einen König und Schwager der Fenellæ, ließ diese ein Bild mit sonderbahrer Kunst zurichten/welches einen mit viel Edelgesteinen besehten Pomeranhen = Apffel in der Hand hielte: Lud darauff den König zu gaste/und præsentirte ihm solches Bild: Wieder König den/ von dem Kunst-Wilde gereichten Apffel nehmen wolte / warder mit vielen aus dem Bilde hersür brechenden oder sliegenden Pseilen durchschossen / und ertödtet; welches wohl ein rechtes Seenbild der Bohlscliste gewest/welche wie Tullius redet/zu dem Ende ums umbsangen/daß sie uns erdrosseln mögen / oder vielmehr des Sathans selbsten/der unserer ersten Mutter Eva ber einem Apffel / den Stacheldes Todes bergebracht/und noch täglich die Welt/mit derogleichen Aepsfeln der Lüste ins Berderben stützet. Wie jener Poet gar artig über den Baum des Erkändnis Gutes und Böses Gen.am 2. und 3. Cap. geschrieben/wenner sagt:

Wer hier was bricht/der bricht Berbot: Weressenwird/den frist der Todt.

Worauff die Schlange avg-listig geantwortet:

Mit nichten schone Ereatur/

Man will dich also schrecken nur:

If schonftes Weib! Du wirft gewiß

Wie Gott durch diesen Apsfel-Biß.

Wie sie aber nach dem Fall Gott gleich worden/hat sich erwiesen/in deme sie nicht allein dadurch sich selbst / sondern auch uns alle / aus der höchsten Glückseeligkeit/in das größe Elend daß wir vielen Kranckheiten/und anch endlich dem Tode unterworffen)gestürget. Darum sest er endlich ferner als ein Warnung hinzu und spricht:

R ij

Laßteuch gelüften nicht: feht hier was kompt durch Naschen/ Die eine Fürstin war/wird Baurin und zur Aschen.

#### Aristolochia Fabaceas.

Leine Holl-Burkel/oder wie sie in Frieß-Land genennet wird/Bonecken Holl-Wurkel/ist nichts anders/als Fumaria bulbosa, oder
Fumaria tuberosa, wie benm Cornuto Histor. Plant. Canadensium zu sehen/ erwärmen im andern/und trucknen aus im dritten Grad/
wird den kleinen Kindern im Leib-Reissen an etlichen Orten sehr gebraucht/
wie ben uns die Biolen-Burkel Ircos &cc, wachsen gemeiniglich in BeinBergen.

Aristolochia Longa Vera, Mascula, appellatur à nonnullis Dacty. litis, Beische lange Bosses Burgel, Georg, Erasm, Oelling, Pharm.

Aristolochia rotunda Vera, seu malum Terræ, welsche runde Holls Burkel/bende werden gebracht aus Italien und Schweiser-Land. G. Errasm. Oelling.

Assa dulcis s. Benzoin 7.

Dhlviechender Assand wird auch genand Benivi, Benivium, Belzoinum, Benzoinum, wird gebracht aus Judea / so von einem grossen Baum kombt: Man soll wegen der Tieger-Thier nicht wohl an die Orte kommen können / als mit viel Volckes. Bonrius sagt/Assa dulcis wachse im Königreich Seilon/in der Insel Sumatra, wie auch inden Inseln Java major & minor, und ven Ländern ben malacca. Es sind hohe Bäume/haben Blätter wie die Lemonien, Bäume / mit einem hohen und dieken Stamm/aus welchen das gummisseus; Wenn die Bäume noch jung senn / geben sie das beste: Man haetet gemeiniglichen die Stämme voll Kärben/damit es desso bester moge heraus stiessen. Erwird von dar in grosser Mänge in Indien versühret und verhandelt.

Benzoi ift warm und trucken/ und sebr subtill erfreuet mit seiner Liebligkeit und Geruch das Hern/ das Hirn und alle Sinnen/ trucknet mit seis

nem Rauch das Haupt und verzehret alle feine Uberfüffigkeit/2c.

Vou

Wonder Assa dulcis wird auch ein Tinctura Cosmetica vors stirnelyme Frauen-Zimmer gemacht. Sie nehmen Benzoi und Storacis Calam, iedes Z1. giessen darauss einen wohl rectificirten Spir. Vini ohngesehr 4.02 der 6. Ungen/segen es auf einen warmen Ort/rühren es osst umb/nachmals wird es per chart, filtrirt/davon nehmen sie etwas/glessen es unter Nosen oder Beiß-Burgel-Basser oder derogleichen / so wird es weiß als ein Wild/und damit waschen sie das Angesicht. Etsiche machen auch zum perfumiren ein Balsam daraus/solviren solchen in oleo exp. Nuc. Cerasor. mischen darunter etwas Zibet und Ambra, wie auch moschum und Ol. Lign, rhodix, nach deme sie wollen wohl-rüchend haben / 1 Pfund Benzoi giebet per sublimationem flores Zischiß Zij, per coctionem as ber Ziund Olei rectif, Zisch

Assa Fætida seu Stercus Diaboli, 5.

Sand oder Teuffels - Dreck wird gesammlet in der provinz Utrad, ift ein Gummi einer Pflangen/wird etlicher Orten gebauet; anders wo gehet sie ungepflanget herfür als ein Bewächse/ das keiner sonderbahren Wartung gewohnet/sondern sich der bergiehten ranhen Oerter freuct. Wenn der Sommer seinen Abschied nimbt / riget man die Stängel

und Zweige / woraus das gummi herfier thranet.

Gottfried Scholtz saget/es wachse dessen viel ben der Stadt Tarom in Urabien. Es wärmet im dritten Grad/zertheiletze. wird mehrentheils nur in Mutter. Beschwerungs gebraucht/so wohl innerlich als eusserlich ze. Ob nun zwar der Teussels. Dreck/ so einen überaus stinckenden Geruch von sich giebet / so gebrauchen sich doch deßen die von Suguratea in allen Speisen: also gar/daß sie kein Essen recht gewürst dünckt/ welches dessen ermangelt; auch über daß alle ihre Schusseln / baben sich auch dermassen ermangelt; auch über daß alle ihre Schusseln / haben sich auch dermassen daran gewehnet/daß ihnen der Geschmack desselben anmuthig und wohlrüchend vorkombt/da hingegen andern Nationen es alles ein stinckendes und wiederlich-schmeckendes Gespächseschwen/un eckelhasster Weise verschmes hen. Eralm. Franc.

R iii

Belfa-

## Balsamum Peruvianum s. de Tolu.

Jago und Tolu, im vesten kande von veru, beschvieben im Reise-Duch D. Raveling und Johan. de Laet, lib. 18. Beschveibung Best-Indien Cap. 16. bende aus monard, de med, Simpl, Cap. 10. die Baumslein schreibet er? wo dieser Balsam von kombt/sennd wie kleine Fichtens-Baumlein/ die ihre Aestlein hin und her ausbreiten/ derer Blätter allezeit grun sern die Rinden an diesen Baumlein/die sernd gang zurt und dunne/ Oarumb sie gar leichelich zerrieben werden: Wo solches geschehen/ kleben sie darunter schwarz Buchs / in der Gestalt eines kössels / wo sich einige Fettigkeit einsammlet / welche sie hernach in andere Topstein oder Ruß. Schalen thun und verwahren; Diese Fettigkeit ist roth und golds echt/nicht gar dick-aber auch gar dunne oder seucht/ klebend und lieblichen Beruchs/süssecht von Geschmack. Ist ein tressliches Heil-Mittel in Bunden/Beuten und Stossen/Johann von Beverir. Peil-Mittel, p. 131. Bdellium.

Dollium ist ein gummi oder Thran/welcher aus einem Baum in Is rabien steust: Im Griechischen also genandt / daß es wegen seines starcken Geruchs gleichsam stincket. Georg. Nicol. Schurk schreibet/er wachse in Asia, stiessend aus einem Baum malachia, maldak gummi, wächset auch in Batris, aber Bellium Indicum ist der beste/ein scharsfund bigig gummy, der myrrha im Ansehen und Geruch gar gleich/ er muß wohlerischen / ist aber im Lecken süsse/ die myrrha aber bitter / und hat sonst das Bellium viel Holk/oder ist umbs Holk: das beste Bellium ist bitter/ohne Säurigkeit/rein/sett und wohl-rüchend. Vide Weker. Er wärmet und trucknet im andern Grad/lindert und versteibet die Härtigkeit und Dickigseit der Sehnen/heplet über das die verletzte / gespannete/ und verstauchte Senn-Udern/ze.

Been album & Rubrum:

BEhen, Ben vel Been, germanice Gliedweich/Bider foß/Selispeltel/





diese Wurkeln wachsen nur in America, in den seuchten Wiesen v Mook-Lacken. Es will aber Mathiolus, daß man die tormentil oder Serpentariam vor die volhe nehmen soll/ weil man sie nicht wohl recht bekommen kan/ vor die weisse aber wollen etliche das eringium, andere aber pastinaca Sylvest, haben.

Bombax seu Gossypium 3.

Je Stadische Reise - Beschreibung erwähnet mit wenigem von ver Brafilianischen Baum - Wolle ins gemein / sie wachse auff Saumlein ohngefehr einer Rlaffter boch/ die volle aftig find / und wenn sie bliben/ Knopffe gewinnen / beym reiff werden sich auffthun/ da denn die Wolle in den Knopffen umb schwarge Kornlein (svelches der Saag 33 men)berftebe; und folder Knopfflein sennd die Strauchel voll/ aus dem Saamen aber fonnen, andere Strauchel wiederumb gepflanget werden. In der Medicin ift der Saamen wieder den Suffen und die Mangel der Bruft zu heilen/wird aber gar felten gebraucht/vie Wolle aber erwarmet v. trucknet. D. Johan. Jonstonius schreibet/daß ben den Indianern Baume gefunden werden / Caiba oder Zeiba genandt / fo Baum/Bollen 3 fragen/worauff die Einwohner alldaribre Wohnungen haben; Die Die che diefes Baumes foll fenn/ daß ihn kaum 15. Menfchen umbklafftern ton= nen. Vide lib, X. de arbor, miscel. Exot, p. 469. Georg. Nic. Schurg aber gedencket der Baum-Wolle auff folgende Lirth: die Balder und Sol-Ber der Mohren sennd durchaus gang grau/ von garter Wolle; Denn ben den Indianern v. Spriern fenn die bombyces oder Burme auff den Baume welche bombyces oder Senden-Burmer genandt werden/bie die Seiden swinnen von der Coischen Baum-Bolle/ welche seynd in der Infel/da Cypreffen, Therpentin-Efthound Buch Baume wach fen/von welcher Bluth/so von den Ungewitter beruntergeschlagen werden/ und der Erden Lufft fie wieder lebendig gemacht/ daraus werden etliche Pfeiffholder (wie ben den Sevden-Würmern geschicht) und bernachmable aus Unleidigkeit der Ralte / werden fie von Hagren frauf/und gegen dem 2Binter verneuven in ihren Rock auffe dickste / Die werden von den Aleften mit einer Bechel herunter gezogen. Es ift aber eine Land-Arth immer anders/

als die ander/denn die Urt der Baum-Bollen machfet an einem Drth anders als am andern. Es ift alleverst vor 500. Jahren/aus andern Landern Der Baum- Wollen Saamen nach Sina gebracht / wachset aber numehr affdar gar häuffig : und hat fich beutiges Zages der geftalt ausgebreitet/og Dafelbit ein groffer Sandel iego damit gerrieben wird. Es feber faum zu glauben/was nur nach der einigen Landt Stadt Xanghai, fo unter Nanking, mit ihren unterhabenden Dorffichafften gehorig / vor eine groffe Bufuhr von Baum-Bolle gebet/denn diefe Landschafft hat über die zweymabl hundert taufend Weber / Die schier alle / sambt dem gangen Bolcke/mit Baum- Wollen umbgeben / und Tucher machen; welches am bochffen ju verwundern: die Weiber laffen fich fürnehmlichen darzu gebrauchen / in dem die Manner die Feld-Arbeit thun / und was fonft im Saufe nothig/ verrichten/diefe Landfchafft giebet den Monarchen darüber Jahrlichen nur von der Baum, Bolle zwenmahl hundert und funffzig taufend Dukaten. Atlas Sinicus in Prov. Kiangnan, pag. 94. So trifft man auch in der Sinelifchen provinz Quangliein Gefchlecht von Bunnern an/welche aus dem Munde eine Baum, Bolle fpepen/mit gleich langen Faden / als wie Man muß ihnen man fonft vfleget aus der Baum Bolle ju fpinnen. aber folche Wolle bald abnehmen/fonft folucten fie diefelbe wiederumb ein/ gleich wie die Spinnen ihr Gewebe. Erasm, Franc. Boraus die 2111macht & Ottes auch nicht wenig zu erfennen / wie wunderbahr derfelbe in allen feinen Wercken.

### Bruscus seu Ruscus ...

Euße Dorn / Myrten-Dorn/ Bruschken/ wird auch genande Myrtus Sylvestris, & Spina murina, davon wird nur die Wuchel gebraucht. Wächset häussig in Italien/ wie auch etlicher Orthen Deutschlandes/an rauhen Orthen Lonicorus. Ich habe selbsten davon ein Strauch in meinem Garten/hat Blätter wie Heidel Beeren/iedoch spikisger/woran Stacheln/als Nadeln.

de Calasinte control de Galasint

### Calamus Aromaticus Verus.

Je Dioloorides bezeuget/so wächset der wohlriechende Calmus/oder Burgel-Riedt in India/wird gesäet umb God und andern Dreten. Dieses wohleriechende Rohr wird heutiges Lages wenig zu und gebracht/weit wir ohne dis gemeiniglichen gebrauchen den Acorum oder Acter-Burg. Taberna montanus sagt/er habe ihn erstmals gesehen bet dem Apothecter des tob-würdigsten Kömischen Känsers Caroli V. als seine Majestät die Stadt Metz belagert/die genaumit der Beschreibung Dioscoridis eingetrossen. Nat seine Krasstund Sigenschafft zu erwärmen/ mit einer Zusammenziehung/dunn und substil zu machen / zu erössnen und zu stürcken/ze.

# Camphora seu Caphar vel Caphura 2.

Er Camphor ist ein trieffendes Hars/aus einem Baum in Arabia, ein Geschlecht des Indianischen biruminis, welches von den Einwohnern des Landes gereiniget/v. in grosse Cheiben gegossen. Erasim Franc. schreibt/daß dessen zweperley Art sep: Nehmlich borneu, welcher der beste / und der ander aus der Sinischen Landschafft der Provinz Chincheu, welcher ben weitem aber nicht so gut / wächset an Bäumen/so groß als unser Ruß. Bäume/ und ist der Camphor das gummy, so inwendig in dem Stamm generiret wird / und mit Tropssen heraus schwiszet/ oder dringet/wird von den Einwohnern darnach gereiniget/un wie vorgemelt/ in Scheiben gegossen. Der Leopart soll dem Camphor sehr geneigt senn/also daß er auch den Baum/davon er hersomt/verhütet / daß er nicht weggenommen wird: das Holz ist so starten des Baums wird viel gemacht in Consstantinopel/ist aber nicht so gut / als der/ so aus den Orientalischen Länzbern sombt.

Camphor wird für kalt/und trucken im dritten Grad gehalten. Ift

scharff/starcken Geruchs/und so subtil/daß er offt in Dunst zergehet/deßwessen/ wie auch/ weil er leichtlich entzündet/und lange brennet / meinen etlischer sep warm. Der Camphor benimbt die Hise und die daher entstes hende Schmerken des Haupts / stillet das Bluten der Nasen/ und cravischet mit seinem Beruch das erhinte Gehirn/2c. So wird auch da für gebalten/daßer ben dem Menschen andere natürliche Erquickung vertreisbet/darumb sener gesagt:

Der Camphor ifts der Wunder fan/ Sein Ruchen nur entmannt den Mann.

So wird auch ausser der Arnen/ der Camphor von den Runstablern sehr gebraucht zum Feuer- Wertstweil er nebenst andern vermischten. Stücken innter dem Basser sehr brennet. Denn wenn ein Stück davon in einen Schnee-Ballen gethan wird/und angezündet/ wird der Schnee aller darumb zerschmelken/und der Camphor von der Rügke des Abassers boch nicht umb zerschmelken/und der Camphor von der Riche des Abassers boch nicht verlöschen. Zeilerus gedencket/ als Un. 634. die Araber eine Stadt in Persten geplündert haben/so haben sie in ihren Scheunen ein große Mänge des Camphers zusammen getragen gesunden/ und solchen megender cusserlichen Gleichheit sur Sals gehalten und gebrauchet/ (weil er in klar/ als ein Sal gemax) bis die Vitterseit und der Ausgang sie ein anders gelehret.

Erasm. Franc. meldet / daß in der Insel Japan die meisten Sauser sollen von Camphor-Holfz gebauet seyn. Wer ein mehrers davon zu wissen verlangt/ber besehe Anatomiam Camphor D. D. Gottfr. Mobit. De Anglangt/ber besehe Anatomiam Camphor D. D. Gottfr. Mobit. De Anglangt/ber besehe Anatomiam Camphor

1660. Jenæ.

Cardamomum O.

JeCardamomen wachsen meistentheils in Cale cut und Cananor. wie auch an denen Orten der malabarischen Meer Gegend/auff die Arth safewie Beiden Korn/wird von dannen hin un wieder versübret/ Erasm. Franc. Georg. Nicol. Schurk pricht: Sie fommen aus Oft Indien von Cananor und Java, ingleichen von Ceilon Candi. In dieser Insel giebt es ganke Felder von Cardamomen, welche alldatwade

feninder Höhe/wie der Neißssie kommen zu uns heraus in Bulfen st wie sie wachsen/so giebt es derer auch viel in der Insel Sumatro. Cardamomen erwärmen und trucknen/werden mehrentheils in Haupt und Magen. Bessehwerungen gebraucht/in deme sie das Haupt trefflichen stäreken/ein gute Dauung machen/zertheilen die Winde/ze.

### Caricæ seu Ficus 2.

Figen wachsen am allermeisten in Horruria, Dalmatia und in ete lichen Infeln des Auriatischen und Aegoptischen Meeres/wiewobs Dit ver auch viel in Deutschland gefunden werden / jepno aber doch nicht fo gutes Geschmacks/wie die auslandischen. Die Feigen werden abgeschnitten/wenn sie halbzeitig senn/nehmlichen so sie noch halb grun / und balb gelbe/als dern bångt man fie mit fambt dem Stångel/woran fie wachfen an einem Balcken/dafte bernach in z. oder 4. Zagen gang zeitig und gele bewerden. Es giebet der Jeigen mancherlen die Spanischen in Räßlein kommen über Hamburg. Carica de Cibro in Faglein über Benedia! Provinzialische Feigen in Corblein von Marsilien aus Franckreich. Feigen baben eine Rraffe zu erwarmen im erfen Grad / werden in allerband Bruft-Beschwerungen gebraucht. Der weise Plato bat pflegen so viel Feigen zu effen/ daß er auch der Feigen-Effer genandt worden. Und Bacon Cantler in Engeland erhebt fie über andere Fruichte. Der Gloffator und Erflarer der Mandelsloischen Reise-Befchreibung herr Olcarius gevencket in der Anmerekung/daß nach des Goropii Becani Meynung/der Baum im Daradief/von welchen Adam und Eva wieder Gottes Bebot geffen/nemlich der Baum des Erfaninif gutes un bofes/ein folcher Baum Much felbige unfere erfte Eltern/ von den Blattern diefes gewesen sev; Baumes Schurgen gemacht/ihre Scham damit zu decken. Undere Bee lebrten aber Greiten barmieder/woran uns auch endlichen nicht viel gelegen/

ob wir es wiffen oder nicht; Wir dancken Gott/daß wir durch Chriffum/ als den Baum des Lebens vom Fluch des Gefeges erlofet fenn / und uns

mit dem Rleidern des Beils bedecken fonnen.

Gottfried Scholn meldet in feiner Welts Befdreibung/ze. Meilen von Tima in Arequipa, an einem Art Mala genandt / febe ein Teigen. Baum/welcher auff der Seite gegen Mittage Feigen traget/wenn es auff Den Bergen Sommer ift/ die ander Seite gegen dem Meer trage Fruchte/wennes auff der Chene Sommer ift/und auff dem Geburge Binter/ welches wohl billich vor ein Wunder der Ratur zu halten ift. Wir lefen Matth.am 21. Cap. v. 19. daß unfer Geligmacher einen Feigen-Baum perfluchet/weiler allein Blatter und feine Frucht getragen/uns damit an-Budeuten/ wie er nicht allein die jenigen/fo in ihrem Chiftenthumb fchlaffs vig und mit Worten affein fich Chriften ruhmen/ fondern auch die/foin ibs rem Beruff nachläffig und verdroffen/ihrem Rechften zu dienen ausvotten will/20. Go feben wir auch im 2. Buch der Ronige am 20. Cav. an dem Hiskia, mas das Gebeth des Gerechten/ wenn es ernftlich für dem Merbochften ausgeschüttet wird / vermag; dennob es icon bieg befchie che dein hauf denn du wirft fterben/zc. So boret er doch endlich / ich will dich wieder gefund machen / und will noch 15. Jahr zu deinem Leben thun: und damis er die Befundheit wieder erlangen mochte / mufte ibm der

Prophet Jesaias auff die Drufe legen ein Stücke Feigen / wie davon im gedachten Cap. weitlaufitig

zu lesen.

Cappa-



pern verlegen den Mund und Jahn-Fleisch biß auff das Bein/ die Libicg-Cappern vonmarmarica bläßen den Bauch: wolle also ben denen bleiben/so aus Italia konten. Die Cappern werden ießiger Zeit nicht wenig in der Rüschen gebraucht/benn sie geben den Speisen nicht nur einen anmutigen Geschmack / sondern machen auch auffm Tische einen Appetit das Bebratens. dessto bester hinein zu bringen. Sennd warm und trucken im 3. Grad/dunn und subtil/ öffenen die verstockte Leber/und machen weich den harten Rilg. Die Cortices Capparum aber wachten in Alexandria, Ægypten und pulien, werden gebraucht in Mils. Beschwerungen.

Capillus Veneris 2.

Rauen-Haar wächset auff sandichten / und boch etwan feuchten Gründen/nahe ben dem Wasser-Bäcken/als nemichen ben StraßBburg auff der Auen gegen Rhein-Brücken / in den truckenen sandichten Gruben / deßgleichen auch umb Waßgau auff der Lautern/gegen dem Flecken Lauter-Ecken/und umb Reichshoffen/ auff dem Hügel nahe ben der Bach / die beste Zeit seiner Bollkommenheit ist umb Bartholomæi.

Hieronymus Bock schreibet/dieses Haars findt man dren Geschlechts doch allesambt aus dem Mook wachsen/das schoneste und edelste Jungfram Haar sindet man auff den gang Mookechten/ und alizeit nasien Biesen/so in den Baldern zwischen den Bergenliegen/ wachsen. Capillus Venestisist truckner Art/wird mehrentheils in Stein und Brust-Beschwerung gebraucht.

Georg. Nicol. Schurk bericktet/Frauen-Haar kommen zu und aus Spanien. So melden auch Johan von Bavervv. Capillus Veneris set trockner und dunn-machender Art / in Dige und Kalte mittelmässig/set sehr gut die diede zähe Feuchtigkeit von der Bruft und Lungen zu reumen/

darumb auch dienlich für Pleuris 2c.

Carpobalfamum.

DIs ift die Frucht von dem Balfam-Strauche/in der Geffalt wie Cubeben. Plinius schreibet / daß der Balfam allein in Judea wach se/ und nur nitr in tweven Sarten/welche dem Ronige zustehen/davon wird ferner ein mehres gedacht benm Opobalfamo.

Cariophylli Aromatici .

Zürk-Nelcken werden von den Insulen von Malucco gebracht/ da se allein wachsen. Dieser Insulen seynd funffel liegen unter der Æquinoctial-Linien/haben fonft nichts denn Regeln /die werden bon dannen in die gange Welt verführet: Die Baume/ an welchen fie wachsen/sennd wie Lorber-Baume / die Bluch ist erstlich weiß / darnach grin/zulest roth und hartlich/aus welchen bernach die Regelein werden/uff wenn die Bluth grun ift / hat fie den liebtichften Geruch/der da fenn fan z die jenigen aber/fo da fiehen bleiben/ fallen im folgenden Jahre fether ab/ und werden groß / dabero sie Matter-Negeln oder Antophylli genandt werden/ weil fie andere Baume Davon zu ziehen tuchtig fenn. Und iff zu verwundern / daß eben nur diese 5. Insulen mit dieser Frucht begabet / weil fie sonft in der gangen Welt nicht zu wachsen pflegen / wie Eralm Franc. meldet. 1. Pfund Relcken geben Olei desti. Zil big Zijl. allein sie mussen wohl zum dritten mahl destillirt werden/dz immer das übergangene Was fer wieder auffgeschuttet wird. Relcten oder Burt - Regel warmen und trucknen nicht weit vom dritten Grad/ fennd scharff/ bitter/baben eine Rraffe zu flarcken offnen dunne zu machen durchzudringen un zusammen zu ziehen / wodurch sie das ganke Eingewende stärrken/2c.

Die Nelcken würden noch gemeiner senn/ wenn solche nicht durch Erstegung einer gewissen SumaGeldes ehemahlen durch Anstellung der Holständer wären auffetlichen Inseln aus Mißgunst gegen andere Nationen gang ausgevottet worden/und nur damit solche nicht allzuwohlseil würden; Denn also schreiber der berühmte Medicus zu Amsterdam piso: Unsere Leuthe/ gleich wie sie einig und altein ihren provix, Vortheil und Gewinn gar embsig suchen; also lassen sie sich daben intressirer bedüncken/ daß ein so edel Gewürg nicht durch die Mänge/ und Götsliche verliehene Fruchtsbarkeit wohlseil werde. So kühnlich darff der unmässige Geseh-und Vernunfft-lose Geich sich unterstehen dem Herren der Natur/und Geber alles

Guten

-06(88)se-

Guten selbsten/ seine milde Gute und Wohlthatigkeit auffzurücken. Sie haben damals nicht beobachtet/was Gott der HERR selbsten befohlen Deut.20. Cap. die fruchtbare Baume nicht zuverderben v. auszurotten/re.

Cassia Fistula 2.

Jrd auch genandt Cassia nigra, Cassia purgatrix, Faba Indica, Siliqua Indica, Siliqua Ægyptia, Cassia Cathartica, & Cassia solutiva, germ, Cassia, Fisteln/Cassia in Rohren. Don der Orientalischen meldet Lintschott/ und paludapus im vierdten Theil der Orientalischen Indien nachfolgendes.

Die Cassia fistula wächset häustig in Indien/wie auch in Camboja, Sculon, Malacca, und denen umbliegenden Ländernze. Die Bäume/daran sie wächsetsend unsern Nuß-Bäumen gleich/ohne daß die Blume Goldsgelbe / und eines lieblichen Geruchs/ auß welchen hernach große schwarze Schalen oder Röhren wachsen/darinnen das Marct die Cassia ist.

Cassia Fistula ist warm und feucht im ersten Grad/lindert die Schärfsfigkeit der Gallen/ und Die der Fieber: wird auch gebraucht/die Mängel der Lungen und Brustzu lindern. Die Rinden oder Schalen davon/ so sie gestossen/ jum öfftern das Haar damit geburstet/ macht solches wachsend/der Saamen oder Kern aber zerstoffen/ wird für das Fieber eingegeben / welches alles mehr als tausendmahl versucht/und bewerth befunden worden/sage monardus.

Cassia Lignea O.

Trd auch genandt Cassia Officinarum & Xilocassia, germ. Casien Holk/Holk-Cassien und Mutter-Ziemt. Erasm. Franc. berichtet/sie wachse aust die Art/wie der Ziemet / in Waldern/in der kleinen unberuhmten Insel Floris, welche denen Eylandern Solor v. Timor so nahe/ daß sie schier dieselben berühret/hat sast die Krafft und Würckung als der Ziemet/davon mehr Nachricht beym Schrödero zu sinden. Ceorg, Nicol. Schurk spricht: In Indien zegen Niedergang/machen sie Cassinc, ein Tranck aus Blättern/davon man in 24. Stunden sur Hunger und Durst befreyet istes ist aber nicht das Cassia aus Ostrund West-Indien. Casta-

# Castanea seu Castanea Nuces, 7 & 3.

Erden auch genandt Sardinian & Jovis glandes, Eastanien/Resten. Hieronywus Bock schreibet/sie wachsen häussig in Ober-Elsas umb Weissenburg/da man gange Wälder voll sindet/ als auch umbdad Oorst Dorrenbach:wachsen gerne in bohem/truckenen/sandichten Erdreich. In unsern Ländern werden sie nicht allezeit recht zeitig / in dem ich selbst in Leipzig in Seel. Herrn Wiedtmanns Apotheckers Garten/eisnen grossen Taum gesehen/der viel Früchte trug/aber nicht vollkommen ziedoch werden sie an einem Orthe weiter gebracht/als am andern. Castanien geben gute Nahrung/wenn sie wol verdauet werden/ machen ein harten Leib/stopssen/und wenn man zu viel davon isset/bringen sie viel Winde/ und Schmergen im Hanpt.

Bondiesem Castanien-Baum und Häßlingen soll der patriarch Jacob die Stabe-welche er bund gemacht/genommen haben/ welche er den Schaffen in die Erancke gelegt/v. also auss Gottes Befehl seinen Schwas

ber Laban dadurch betrogen/wie zu lefen Genof. 30. Cap.

Pater Kircherus erzehlet / daß er auffdem Berge Atna an einem Orte/den man Tre Castagne nennet/von den drenen groffen Castagne nennet/von den drenen groffen Castagnen Baumen/die daselbst in Abentheuerlicher Grofse zu sinden / solche groffe Baume gesehen/und unter andern sein Wegtweiser ihm eine Kasten-Ainde gewiesen/die so weit umbfangen/daß ein Sirte darinnen/mit einer gangen Heerde Wiehe/ eben so gemächlich/als wie in dem allergelegensten Stast

übernachten und bedeckt bleiben konnen.

D. Agricola schreibet/er habe zu Wien einen Apothecker gesehen/weldem vom Constantinopel etliche schöne Gewächse zukommen/unter andern auch ein zarter Zweig/von den grossen Castanien/ der Zweig aber wedreunterwegens verdorret/ da hätte er ihnzu einem schönen Erystallischen Salne gemacht/in die Erde gethan/und mit Giessen wohl gewartet/sowdreiwieder ein Kraut/ eben wie der vorige Zweig gewesen/hervor kommen/und zweissele nicht / er würde auch endlichen seine Stärcke erlangt haben/denner darüber weggezogen/denn in dem Saloder rechte Spiritus Vivius, de

Vivificans Nature verborgen liege; mare fehr viel/ ba es angeben folte; Fast auff dergleichen Art will uns pater Kircherus die Unsterbligkeit der Seelen gleichsam vorbilden in einem Ressel-Strauche / oder anderm

Rraute/ wenn er alfo fcbreibet.

Man foll nehmen eine gute quantitat Reffel/mit Burgeln/Blumen und wie fie gewachsen/(oder welches gleich viel/was es für ein Kraut wolle) folches nach Chymifther Runft ju Afthe brennen / ein Lauge davon bereiten/felbige Winters Beit in die Ralte fegen/d; fie durch un durch im Glafe gefriebre/fo wurde man fo naturlichen den gangen Reffel. Strauch (od was es fonft ware) mit feinen Burgeln/Stielen/Blattern/Blumen/v.allen Lincamentis darinnen zu beschauen tommen/ bag es nuv eine Luft angufes ben/wie er denn schreibet / baß er felber eine folche Pflange/in einem lang-Balfiehten Glafe verschloffen/durch Runft aus ihrer Ufche / wieder aufferwecket/und in feiner Studier . Stuben allen frembden Gaffen fchier 10. Jahr lang gewiesen. Wie denn auch noch im Jahr 1657. Die Ronigin Christina aus Schweden / diefes Runft: Stucke mit bochffer Luft befchauet. Go erzehlet auch pater Cafpar Schottus von dem Berrn Jacob Dobrzensky, oaf devielbe in feiner langwierigen peregrination einen vortrefflichen Chymicum angetroffen/und gefeben/wie er allerhand Blumen und Rrauter aus ihrer Afche berrlich zu practiciren gewuft/und nicht allein Blumen und Rrauter / fondern auch wohl Schlangen / Rrebfe/ Thegen und derogleichen Thierleiniberfür zu bringen. Geftaltfam ber parer Kircherus berichtet/wenn man tructene Fliegen pulverifire, und bernach mit Regen- Baffer befprenge/und an die warme Sonne ftelle/ fo follen in einer Stunden wieder lebendige Fliegen baraus werden. Bon den Rrebfen aber fdreibet Borellus alfo: Man nehme die Afche von gemeinen Rrebs fen/fehe fie an einem feuchten Drth/oder lege fie in ein / mit wenig Baffer angefülletes irrdenes Gefaffe / nach 10. Zagen wirftu unzehlich befeelte Stäublein sehen / welche so sie mit Dahsen Bluth besprenget bey mablichen wieder zu Rrebsen werden / herr mag. Benjamin Gerlach von der Afdie/pag.213.

Kandas nun ein Mensch durch Kunst zu wege bringen: Ach! was solte ber Allmächtige Gott un HErr der Natur nicht mit unser Asche thun/und daraus wieder ein schon Menschen-Bild machen können ? Dahero sagt Woses/Plalm 90. Du Herrlässest die Menschen sterben/ und sprichst/kombt wieder Menschen-Kinder.

#### Cedrus.

Er Cedern-Baum ift ein moblernichend Solk/wachfet in Virginia. in der Provinz Chiapa, das faulet nicht leichtlich/und ift zum funft-Olichen Schreinerwerch/fonderlich aberzulauten/Bittern/nn andern Sachen febr dienstlich und nuklich/wachset auch in groffer Mange in Oft-Indien/inder Infel Tercera, daß es fur Brenn-Solk gebraucht wird. Georg, Nicol, Schurt. Es haben vor uhralten Zeiten ber/ die Egypter ihrer abgefforbenen Freunde Corper gefucht für der Vermoderung ju erbalten/welche sie des wegen gebalfamiret/mit austruckenden Mitteln oder Specerenen/welche der Faulnif wiedersteben / hierzu ward sonderlich gebraucht Aloes/Morrhen und Saffran / wie denn auch der Safft von Ceder=Baum/wie aus Dioscoride und Galeno evilandinus beweiset/in seis nem Buch vom Pappir.m. 24. auch bestätiget wird vom Plinio Lib. 16. nat, hist, Cap. 11. und 24. im 5. wordurch auch die Bucher/welche der ander Ronig der Komer hinterließ/so auff Dappier geschrieben waren / da sie mit diesem Safft bestrichen worden/535. Jahr behalten worden/ wie gemeldter Plinius bezeuget/lib. 13. hievon haben die Doeten genommen/ wenn fie et was baben/daß sie für unsterblich achten/ daß sie davon sagen/es sev des Ceder Baums werth. Das Holt von diesem Baum bat auch die Natur/ daß es fast nimmermehr veraltet oder verfaulet: darumb auch Salomon den Tempel davon gebauet/ und die Bepden vorzeiten ihre Bosen-Bilder davon schniken lassen/durch folche Mittel sennd die Leiber über etliche hunders ia taufend Tabr/noch so frisch befunden worden / als ob sie vor 2, oder 3. Tagen gestorben maren. So ift auch der Cedern Baum in beiliger Schrifft fehr berühmet/wenn David im 104. Pfalm. v. 16. fpricht : daß die Baume des h Errn voll Gaffte fteben/die Cedern Libanon/ die er geuflan-M ii

ket hat/vermahnet auch im 148. Plalm v.9. Nebenst andern Creaturen zum Lobe Gottes dieselben/wenn er saget/ Berge und alle Hügel/ fruchts bahre Baume und alle Cedern sollen loben den Nahmen des HErrn.

Ceterach Officinale seu Scolopendium Verum sive Asplenion b.

Jik-Rraut wächset im rothen Gebürge / an den Felfen/ Stein-Rlufften und Ripen/wiedie Mauer-Rauten/ Hieron. Bock. Ist warm und trucken/ herben Geschmackes/wird gebraucht in Mile-Beschwerungen/ Gelbesucht/Quartan-Fiebern/ w.

Chamædriis seu Trixago vel Trissago, Quercula serratula & Calamandri. 7.

Imenderlein/Erd-Weyrauch/klein Bathengel/Edel Gamanderslein und braum Manderle/wächset auff rauhen steinichten Bergen. Ich habe dessen viel gefunden umb Saalfeld auffn Bergen: Erwärmet und trucknet im andern Grad. Ist ein Milh und Leber-Kraut/bittern Geschmacks/treibet die Urin und den Schweiß zc.

Chamæpitiis seu Ajuga, Abiga, Arthetica, Iva Arthetica & Arthritica, Herba Apoplectica.

Rd-Pin/ Erd-Rifer/ ie langer ie lieber / Schlag-Rräutlein/ wird wiel gefammlet auff den Neckern umb Straßburg/ Hieron. Bock. Schlag-Rräutlein erwärmet im andern Grad / wird gebraucht in Reissen der Glieder/rc. und stärcket die Nieren.

Chyna de Chyna.

Jeses ist die Rinde eines Baums/ist allererst vor kurken Jahren aus dem Ronigreich Chyna (wovon es den Nahmen hat) zu uns gebracht worden/wird in hohen Werth gehalten/weil es ein sonderliches Sposificum contra sebres. Soll Aufangs durch einen Jesuiten aus denen Ländern mit heraus bracht worden senn. Wen der Leib zuvor durch Schwisten und Purgiren gereiniget/ so wird vor dem paroxismo Zi. pulverisite in

in Wein eingegeben/ist sehr vielmahl bewerth erfunden worden / so ich sel ber wahr genommen.

China, Chinna sive Chinea radix. D.

THina oder Becken-Burk. Es giebet Lintschott diesen Bericht dasvon: Die Burkel aus China ist erstlich in Indien kommen und bestant worden Un. 1535. dieweil man die Frankosen mit dem Quajaco, und dieser Burkel geheilet. Es läßt sich ansehen/als wenn Gott der NErr der Landschaft China, welche der Schwachkeit der Frankosen sehr unterworffen/diese Burkel als eine besondere Gutthat und gewisse Aufeney geschencket und mitgetheilet habe. Die Sineser schreiben/daß sie von dem gummy des Fichten. Baums entstehe. China wird sür trucken im andern Grad gehalten/ mit etwas Bärme / doch unter Sassaparilla und Lignos Sancto. Trucknet sehr/und treibet den Schweiß/widerstehet der Faulung/besessiget und stärcket die Leber/heilet die Passser-Gucht und döse Schwären/Grind und Aussass/ ist dienlich den Frankösischen Leuthen; stärcket ausgedörrete Leuthe / und ist gut sür die verhartete Milken/ Paludanus.

1. Pfund giebet extracti

Die Indianer fürchten und scheuen die Frankosen nicht/denn sie werden eher dadurch geheilet / als einige ander Kranckheit; Ja es soll daselbst

feine Schande fenn/wenn fie schon einer 3.oder 4mahl gehabt hat.

Der Chyna Wursel Hochschäung leuchtet unter andern daraus herfür/daß die fürnehmen potentaten / insonderheit die Asiatische/durch ihre Gesandten sich damit in gewisser Quantität besecheneset. Erasmus Franc.

### Cinamomum seu Canella. O.

Unel oder Ziemet/ der beste und häussigste mächset in der Inselectual: Es steiget der Ziemet-Baum eben so hoch/als ein Cierons Baum/ hat viel lange/dicke/gerade und wohlsgeordnete Zweige/ die Blätter fast den Lorbeer-Blättern ähnlich / die Blumen weiß und wohlrüchend / die Frucht den Oliven gleich/ wird von Assen und Vogeln verziehret/weil sie sonst nichts nuget. Der Baum hat ein zwensache Rinde/die Wij ij

-06(94)90-

oberste als ein dunnes Häutlein wird abgezogen / die unterste grüne aber in viereckigte Stücken zerschnitten / in der Sonnen gedorret / da sie denn röthlicht / und in solche Pfeissen/wie sie in Europa gebracht wird / dusammen rollet / Erasin. Franc, Cinnamomum ist beiß im dritten Grad / und trus chen im Ansang desselbigen / subtil / dienlich abzutreiben / weich zu machen und zu verdauen: doch mit etwas Zusammenziehung / wordurch es allem Eingeweid Krasst geben kan / 20. 1. Pfund Olei destillati 3j 3j b bis 3ij.

Wenn der Zimmet von den Baumen abgeschelet/ so wachsen sie in anderthalben Jahren wieder zu/dergestalt/daß man sehen kan/ wie die Rrasse durch die kleinen Lochlein beraus dringet/ und sich umbspinnet/ und an einander laufft/ daß es also auffs neue wieder umb abgenommen werden kan.

Es sepnd von den Heyden oder Nigriten etliche hundert bestellt in den Wästdern/die Zimmer zu schelen. Wenn der Zimmet-Baum alt wird/und neben sich einen jungen Sprossen erlangt / so wird jener gar abgeworssen/umb des jungen willen/weil die alte Zimmet der neuen nicht gleich geachtet wird wenn denn solche in den Wäldern gesammlet und eingebracht ist so wird vie alte die Zimmet ausgeworssen/und das Dehl davon destilliret/welcher unter den Mohren und wilden 1000. Pfund des Jahres schöne junge Zimmet aussgebracht / der ist bernach ein Jahr fren der Beschwerungen von den Pollandern; Wenn er aber das eine Jahr nicht so viel bringt/so mußer das ander Jahr es einbringen: Was aber einer über seine Zahl einbringt / daß wird ihmbezahlt. Es sühren auch die Hollander und Portugiesen stets Krieg wieder den Känser von Ceilon, weil selbige Insel groß/und in die 250. Meilen in Umbkreiß begreisst. Georg. Nic. Schurg.

# Citria mala seu Citro mala & mala Medica, O.

Itronen-Alepstel oder Citronat-Alepstel sennd erstlichen aus dem Lande Media und persia bracht worden/da sie häustig gewachsen/wie solches Theophrastus anzeigt. Jeso werden sie in grosser Mange in Italia gepstanst/ wie auch in andern warmen Landen gleich den Pomransen. Die Juden haben ein besonder Superstition mit diesem Apstel; den ein iedes Geschlecht muß jährlichen einen bestellen / und im Pause haben/darumb

darumb werden sie auch Juden-Aepsfel genandt/werden mehrentheils nur schon grun eingemacht zu uns heraus gebracht.

#### Citria mala minora.

Titronen wachsen eben als Citronaten / nur daß sie fleiner senn/wenn sie svisch zu uns kommen/nennet man sie Citronen/hingegen die eingesalzenen/Lomonion, welchen lesten Rahmen ihnen die Wahten gegeben haben/sagt Hicronymus Bock.

Der Safft bezivinget die Scharffe/und unartige Fieber/und reiniget

Durch seine materi die Wege/iff auch sehr gut wieder den Stein/20.

Die Schalen aber erwärmen im ersten/und trucken im andern Grads die Estentia davon ist ein sonderbahres Mittel das Herhe zu stären/insone

derheit im Herk-Rlopffen. 20.

Die Eitronen wuchsen vor diesem allein in Media, einer Provinz oder Landschafft Asien, kommen aber hernach durch Palladium in Italien/ allewosse nun/wie auch in andern fern entlegenen Landern in Indien häuffig gefunden werden. Den Baum und Krafft des Citronen-Saffts beschreibet der Poet Virgilius im 2. Buch de Agricult. mit diesen Bersen.

Aus Meden ist ein Frucht von Alters her entsprossen/ Die hat ein sauern Sasst in ihrem Bauch verschlossen/ Es kankein besser Tranck noch lieber Julep senn/ Erwerth der Schlangen Gifft und dessen schwere Pein/ Solt schon der Leib von Gifft an allen Orten schwesten/ Ihn kan Citronen Sasst in besser Wesen stellen/ Es ist weit nüßlicher als ander heilsam Kraut/ Und treibt den bosen Schleim gar häussig durch die Haut. Der Stani von dieser Frucht dem Lorber Baum thut gleiche/ Und so man von Geruch kein Unterscheid erreichen Konnt: Mußes senn der Baum/so von der Daphne kam/ Und der auch/wieman sagt/nicht acht des Bliges Flamm/ Entstehet schon ein Wind mit schredlich grossen Sausen/ Und daß ohn unterlaß der Æolus will brausen/

Gein

Gein Blat doch bleibet vest/ und acht das Blasen nicht/ Die Bluth desgleichen auch vorm Wind sich nicht verkricht-Die Modenthun ihn hoch für allen Bäumen preisen/

Deiler den schweren Ruch des Uthens kan verweisen. Eralen, Franc. meldet/daß zu Rom im Garten der Herren Augustincrein Sitronen-Baum zu sehen/ so in freper Luffthinge/welcher ohn Wurkelk und nichts desto minder seine Bätter/Blüte/und Früchte brächte/welches hillich vor ein recht Wunder-Stück zu halten. Es ist aber daben zu wissen/daß der Baum nahe ben andern Bäumen seiner Urth und Geschlechts gestanden/derer Nesse mit dieses seinen Zweigen zusammen gestochten/ und ihm also Safft und Nahrung mitgetheilet habe.

Cocculæ Officinarum seu Cocculi di Levante, Crocus Orientalis, grana Orientales, Cornaro, baccæ Orientales & piscatoriæ, p.

D'Accæ Cocculæ Elephantinæ, oder coccules Körner/wachsen nach Des D. Jonstonii Dendrographia in Egypten und India Orientali, wie daselbst weiter zu schen. Im neuen Appendice D. Schröderi p. 4. stehet/sie kommen von Alexandria. Werden mehrentheits gebraucht die Läuse zu tödten/und Fische damit zu fangen.

Colocynthis seu Cucurbita amara, Cathartica, cucurbita agrestis & Sylvestris.

Oloquint Aepffel/ wilder-Rurbis/ machfet fast auff selch Standen wie die Au-Gurcken/werden aber in Deutschland nicht viel gefundent sollen ber dem groffen Fluß Euphrate auff Badager zu in groffer Mange gefunden werden. Kommen zu uns von Alexandria aus Egypten / sennd eines bittern Geschmacks/warm und trucken im dritten Grad / darumb starct reinigend/und abtreibend / auch öffnend/ic. i. Pfund geben extracti 3). 3).

1:18 3

2Bas



Ob nun zwar die Coloquinten in der Araney den Todt nicht verursachen/wenn sierecht præpariret/uñ in gewisser dost gegeben werden/so können sie doch ein Ursach dessen sen/wenn die doss überschritten wird; derohalben vorsichtig mit umbzugehen ist. So habe auch noch nicht gehöret/daß sich semand unterstanden/ihnen die Bitterkeit zu benehmen/gleich dem Propheten Elise. Darumb war senes ein Wunder-Wert des Allerhöchsten Gottes durch den Propheten/wie zu lesen im andern Buch der Könige im 4. Cap. v. 38.

Coquos Nüsse.

'Mbianische Ruffe / sennd Früchte / davon man effen und trincken fan: die Baume daran fie wachfent fennd über die maffen bochtund Shaben big in die Hobe hinauffteinen einnigen Aft oder Zweig/ ju 0berft aber am Bipffel/bat er einen großen dicken Dufch mit Blattern ftes ben/ die Blatter find zwen Rlaffternlang/und zwen Ellen breit / iedoch gang durchfichtig. Die Indianer brauchen die Blatter an flatt des Dave viers denn fie darauff mit eifern Griffeln schreiben ; zwischen den Blattern bart an den Baumen wachsen die Ruffe. Man findet allezeit Ruffe an den Baumen/theile die erft herfür tommen / darnach etliche / fo nur halb zeitig/ alevenn etliche fo gang zeitig und reiff fenn/daß mandymahl 20. oder 30. big 40, an einem Dufch hangen/alfo daß man alle Monat zeitige Fruchte von einem Baum haben fan; Erift aller Orten in Indien in groffer Dans ge und werth gehalten/wegen feiner groffen Rugbarteit. Denn erftlichen werden die Blatter für Papier gebraucht/ und werden auch faftalle Saufer in felbigem Lande damit bedecft. Bon dem Baum und den abern Schale der Ruffe/werden Stricke und Seil gemacht; So brennet man auch von den obern Schalen Roblen; wie auch ein fleiner Faden davon gefouns nen wird/ aus welchem Gespunft schone Beuge gewebet werden/unter den obern Schalen fectt die Ruß eines Fingers dicke / wenn fie recht zeitig: Der Rern anihm telbst ift bart und weiß/gleich einer Safel-Rug/aber viel beffer : Manmacht auch davaus gute Milch / wie aus dem Sanff und Mobn-Saamen; fo preft man auch ein Dehl daraus. Inwendig ift die Muß voll sisses wohlegeschmacktes Wasters / zu weilen in einer wohl ein Seidlein oder Nössel voll/so besser als Wein zu trincken. Die Schalen werden zu Zeisen mit Gold und Silber beschlagen/und zu Trinckgeschirren gebraucht: von den Bäumen bauet man Häuser/aus den Rüssen macht man Wein/Esse, Donig/Ohlzu Lampen/und zur Speise. Es dienet auch zur Arnney/als zu Heitung der Wunden/wie Balsam zu gebrauchen/zc. Nucces Indica kommen unpolirt aus Indien/sie seynd so groß als Menschens Köpsse/Georg-Nicol. Schurß.

In dem Konigreich Congo in Africa brauchen die Einwohner des Landes an stat der Dute Indianische Nußschalen. Gottsried Scholtz.

Contra Jervaradix, id est, Venenis adversans, Monardi, Radix contra Venena Lugdunens, Cyperus Longus, Odoratus Peruanus.

GIft-Wurgelist alleverst vor turgen Jahren zu uns bracht worden/aus der Peruanischen Landschafft D. Schröd. Ist warm im andern Grad/ ein trefflich Argney-Mittel allerhand Gift zu wiederstehen.

Costus amarus & dulcis. J.

Sgiebet zwar nach Tabernæ montani Meynung viererlen Geschlecht der Tosten-Burgel / ben nns aber werden nurzweperlen zum Brauch gehalten/als bitter v.süsse/welche gebracht werden aus Sirien und Arabien, Es wird aber gemeiniglich so wohl in Theriac als Mithridat die Zedoaria substituiret: Tost-Burg erwärmet und trucknet im dritten Grad/erössech und zertheilet / wird gebraucht in Magen-Leber-Mutter und Nieren-Beschwerungen/zc. Vide D-Schröd.

Crocus, O.& 7.

Affran wächset in Italien/Sicilien und Aegypten/ wie auch ant Rhein-Strom/nicht weit von Landau/in einem Dorff Jesußheym genandt/veßgleichen in Wormsergau/und auff der Pfriemen/allda er mit Fleiß gepflanget wird; Item/in Böhmen und Desterreich/welcher legtere vor den besten gehalten wird / träger blaue Blumen / etliche auch N ij

es(100)50

Purpur Farbel und ftebet ber Safran carinnen/ wie bas gelbe in den

Lilien. Saffran erwarmet im andern und trucknet im erften Brad: barnach hilfter dauen un verzehren/folder maffiglich gebraucht/ift dem Sirn febr Dienlich/ermuntert Die Beiffer/erquicket Die Sinnen/vertreibet Die Schlaf. rigfeit des Sauptes/defmegen fehr dienlichen in Lethargia ; Erfreuet Das Berg v.machet daß man alle Traurigfeit auff die Seite ftellet/ze. 1. Pfund

Saffran giebet extracti z. halb Pfund c. Sp. Vin.

Es giebet vielerley Saffran/ als Zima de Aqvila, Zima de Duschcana, de Bulia, Loicha, Roschavoca, Avernish, menndes, macoqvin, Aragon, Cathalon/ Englisch und Zurefisch: der Zurefische ift der allergeringfie/denn die Zurcken laffen folden den Chriften nicht auffrichtig Bufommen/fondern nehmen die befte Effenz heraus/ feiden Beug damit gu farben/aledenn wird er mit honig und Bufftern zugericht / da er denn zu fürben oder ftoffen nicht wohl tauglichen, Georg. Nic. Schurg.

Die Poeten haben ein Rurgweil mit Diefen Blumen und fagen / der Gaffran fen vor Zeiten ein Junger Gefell gewefen / und umb einer Jung. frau willen/Smilax genandt/jurBlumen verwandelt worden/VideOvid,

lib.4. Metamorph, fab. 10.

### Cubebæ. &.

771beben wachsen fast wie der Pfeffer und Souffen an einem Baum auff/die Blatter gleichen auch den Pfeffer-Blattern/aber iedes Rornlein hat fein besonderes Stielichen/daran es hanget. Die Javance follen fie fo boch fchagen/daß fie feine verkauffen/welche nicht von ihnen auffs gefotten/damit fie nicht der Fremboling folle nachpflangen oder faen / mels Det Erasm. Franc. Cubeben erwarmen vollfommlich im andern / und trucknen im dritten Grad/ftareten das Saupt und Gingeweid/zc.

Cuminum Sativum seu Cyminum Domesticum seu

#### Romanum B.

AUmmel Romifcher oder Pfeffere Rimmel/Kramer/Garten/Linfen b und Benedischer Rummel / wachlen in Apulia, eriff beffer als der au\$

**406**(101)3**6** 

aus Nigroponto, ist kleiner an Körnern. Zu Malta wird zweizeler Rüstel gezeuget/der eine ist rosch wie Zimmeth/ der ander so süsse Uniß; Er kompt auch von Benedig/der sein grob/ rein/ und nicht viel Stengel hat/ der ist der beste. Georg. Nic. Schurg.

Rümmel erwarmet und trucknet im dritten Grad/ zertheilet die Winde / ist nüglich der Colica, Wassers Sucht und Schwindel des Haupts/12. 1. Pfund Kümmel giebet Olei deskillati Zß etwas darunter oder drüber.

## Cupressus Arbor, 5.

Dpressen-Baume wachseh an manchen Orten/ in Italia/ da man die Rirch Dosse und Gottes Accker damit beseiget. In der Insel Candia und andersword. Jonsth. Er hat seine Frucht als die Nucces Cupresse des Jahres mahl/als im Januario, majo und Septembri, und bleibet allezeit grüne/daß er das Laub nicht verleuret/wie andere Baus mei er wächset in Creta und Candia in grosser Mange / wie ber uns die Sich-Baume/ denn sie allda so schon und große Wange / wie ber uns die Sich-Baume/ denn sie allda so schon und große daß sie in einem Ort in der Welt nicht schoner und größerzu sinden sevn. Aber in Deutschland wachsen solche nicht gerne/georg. Schurz. Enpressen Baum fühlet mässigslich/und hat allein so viel Barme/als zum einsühren seiner herben Schärsse von nothen/wie galenus zeuget. Trucknet aber gar sehr/und zeucht hefftigzusammen: die Blätter und Rüsse sennt heilfam zu allen Bunden / und stillen den Blut-Fluß derselbigen/Johan. von Baveryv.

Der Discalceat. P. Philippus à S. S. Trinitate, berichtet in seinem Morgenlandischen Reise-Büchlein / daß ben der persianischen Haupts Stadt Siras, ein Königlicher Barten sey / mit breiten Spazier-Bängen/die mit einer zwenfachen Reihe Enpressen-Bäumen besezet / von solcher Dicke/daß kaum dren Menschen selbige umbklastern mögen / auchso unglaublicher höhe/daß kein Armbrust-Rugel die Spise erreicht/ auch die Bogel ausseinen Schuß oben sill und sicher sigen / und nicht schuschtern

sverden.

Cyperus rotundus seu Juncus quadratus Celsi, Juncus angularis Plinii, 5.

N iii

Runter

Unter wilder Galgant / wohl-riechende eckende Pinken/und runte Epper-Burk/wird gebracht aus Syria und Egypten/von Alexanstra/alldaer am wässerigen doch gebaueten Orten wächset.

# Cyperus Longus seu Romanus. 5.

Unge Epper-Wurk wächset eben in oben-erwähnten Ländern und Orten/als die runten/hat auch fast einerlen Würckung. Beyde erwärmen u. trucknen/werden gebraucht zu Besorderung der Urin/und MonatsZeit der Weiber/bewahren vor der Wasser-Sucht/zc. Und mird die runte insonderheit unter die Haar-Pulver gethan/wegen des Geruchs. Dactyli seu Palmulæ, Cariotæ, g.

Atteln haben ihren Bachsthum/in Sprien/Egypten und Africa,

die allerbesten aber in Arabia, wachsen Trauben-weise auff hoben Baumen/so dem Palmen-Baum gleich. Erasm. Franc.

Hieronymus Bock schreibet: Es ist diese Frucht in Egypten/ und Syria Palestin als zu Hiericho so gemein/ daß sich die Saw davon neh-

ren/wie ben uns mit den Gicheln und Buchen.

Plinius spricht im 13. Buch Cap. 4. daß ihr zweyerlen Geschlecht/ als Männlein und Weiblein/ die trugen so ein inbrunstige Liebe gegen einander/daß das Weiblein vor Liebe verwelcket/ und unfruchtbar bleibet/ oder die Frucht vor der Zeit abwirst / two man nicht das Männlein darneben pflanget/oder ausst wenigste mit dessen Blumen/Blättern oder Aestlein/als einem Pfand der Liebe behencket und versöhnet/wie Claudius anzeigt/ da er saget:

Vivunt in Venerem frondes animisque vicissim, Felix arbor amat, nutantad mutua palmæ Fædera!

Gtliche Gelehrten halten dafür / der Dattel Baum trage allererst über hundert Jahr Früchte; Andere aber segen das Wiederspiel. Datteln sepnd feucht im ersten / und erwärmen im andern Grad Simonis Sethi Meynung nach aus Galeno. Werden gebraucht in allerhand Brust Beschwes

Beschwerungen / und kommen zu Hulffe den Dieven und Blasens

Mangein /20.

Als Ranfer Maximilianus eins nrahls zu einem alten Bauerlein kommen/so einem Dattel-Baum gepflanket/und gefraget / warumb er als ein alter Greiß erst Datteln pflanke/die ihm doch ben seinem Leb-Beiten seine Mühe nicht belohneten / als welche in hundert Jahren alleverst fruchtbar ivirden?davauss er (das Bauerlein) geantwortet: Er thue es den Nachstommen zum besten: welche Antwort dem Käpser so wohl gefallen/daß er ihm eine gute Verehrung thun lassen.

Als der weit-berühmte Poëtherr m.Johan Fronzelzu Leipzig/Thr. Fürftl. Gn. Frauen/Louyle Hergoginzur Liegnig Conterfeit ins Rupferer gebracht/hat er ein Emblema darüber gesegt/nehmlichen einen Date

tel Baum/welchen ein Engel pflanget/ mit der Unterschrifft:

Ein Dattel Baum darff manches Jahr/ Eh' seiner Frucht man wird gewahr. Dahin ziehlend/weil sie unfruchthar war.

Daß aber solche Baume alleverst in hundert Jahren Früchte tragen/deme wiederspricht der Fürst Nicolaus Radzeviel in seinem dritten Sende-Schreiben mit diesen Worten; daß etliche sagen / der Dattel-Baum bringe kein Frucht/dann über hundert Jahr / nach seiner Pfropffung; ist gang ein erdichtes Werck: denn sie gleich andern Baumen/in dem dritten oder vierdten Jahr Frucht bringen/sürnehmlich so sie etwas niedrig senn.

Daucus Creticus Lobel, seu Daucum & Daucium, vel Meum foliis anethi & vulgare tenuisolium, idem, sesseli cret. & Tordylion, Cordi, 5.

Andischer oder Eretischer Mohren = Rümmel machset in der Insel Creta, wovon es auch den Rahmen führet/wie auch in Italia, un wird der Saamen allein in den officinis gebraucht. Wird auch wohl in Deutschland an etlichen Orten gezeuget. Erwarmet und trucknet im andern vern Grad/wird gebraucht in Mutter-Beschwerungen / in Verhaltung der Monate Zeit/wie auch in der Colica, &c.

Dictamnus Creticus seu Dictamnum Creticum, z.

Retischer Diptam wachset in der Insel Creta, hat dicke und wollichte Blatter/und kombt auch aus Italien/ erwärmet und trucknet im andern Grad/wird gebraucht in Murter-Beschwerungen/ wieder stehes

dem Gifft/befordert die Monat-Zeit/zc.

Johan. von Bevervy. schreibet in seinem Schak der Ungesundheit solgendes: Es wächset in der Insel Creta vor Zeiten genandt / und anieko nach der fürnehmsten Stadt/welche allhier gegen Retimo abgebildet ist/Candia genandt/ wo es der Poër Virgilius 12. Aneid, bey dem Berge Ida beschreibet/wo die Beißen/wann sie geschoßen/diß Kraut essen / wovon die Pseise alsobald wieder ausfallen/und die Wunden beyl werden / wie Virgilius auch davonzeuget an gemeldtem Ort/wenn er von dem verwungdetem Ancas redet;

Mo Ida fcon und grun/von vielerleven Baumen/ Sich zu dem Baffer neigt/wo hohe Bellen schaumen/ Mahm Venus ihre Luft/und fand ein heilfam Rraut/ Das auff den Felfen wachft/und Steinen ungebaut: Es iff von schönem Glang/wenn es anhebt zu blüben/ Das helle Purpur Roth icheint ganglich dran zu gluben; Sein Laub ift berrlich schon, und hat fehr groffe Rraffte Dieweil es Dein vertreibt und aus dem Leibe schafft-Die Beiffen aus dem Bald fo in den Alufften leben/ Und in dem Rlippen-Berg fast in den Luffren schweben, Die fennen diefes Braf/ wenn fie ein Pfeil berückt/ Allsbald das wilde fich zu biefem Rrautlein buctt/ Und brichtes mit dem Maul; Und wenn fie das gelefen! So wird das Eifen log/fo in der haut gewesen/ Es macht fich aus dem Fleisch/das freuet fich das Thier/ Und fpringt im grunen feld/gleich wie ein fetter Stier. Doro. Doronicum seu Aconitum pardalianches Theophr, Doronicum Austriacum alterum. O.

Emsen-Wurg / Schwindel-Kraut/wächset in Welschland/auff bestrühmbten Gebürgen Gargano v. Baldo. Der Berg Garganus liegt im Lande Apulia, Baldus aber umb die Stadt Veronas das Apulische ist das bestel D. Schrod sagt / sie wachse auch in Desterreich/Stepers Maret/und Schweißer-Land/20.

Doronicum erwärmet und trucknet im dritten Grad / wiederstehes dem Gift/wird gebraucht vor den Schwindel / Auffilehung der Mutter/ wieder das Derg Kloppen/wie auch wieder gifftiger Thiere Big/ 2c.

#### Ebenus.

Ben Holkstombt von der Insel Mauricius, liegt 900. Meilen von Batavia, darauff wächset ess welches nur der Kern vom Holkisstschie Rinde aber davonsund das ander umbliegende Holk wird verbrand. Die Insel Mauricius wird nicht bewohnetsist auch niemals bewohnt gewesen, benn niemals Bosch auff dem Lande gesehen worden; Solches ist auch an der Bogel Zahmheit abzunehmen, dieweil dieselben in großen Mänge mit den Händen ergrissen und gesangen werden se sist ein kand von hohen Bergen/so mehrentheils mit Bolchen bedecks und mit einem die en Rauch umbgeben/daß man es schwerlich sehen kan von wilden Bäumen/die das ein steinichter Grund/aber ein stuchtbar Land von wilden Bäumen/die das selbst unzehlich/veunssie stehen so hart an einander/ daß man kaum dadurch kommen kan. Und wird das Eben-Holk niegend so schön gefunden/als alle da/es ist schwarz als Pech/und so glat als Bein: Wenn es gehauen wirds so wirdes hart als Stein/iedoch brennet es baldsund giebt einen guten Geruch von sich/Georg. Nic. Schurs.

Das Oleum wird von Theophrasto Paracelf. gerühmet / eusserlich in podagra, Paralysi, morbis Venereis & postulis &c., zu gebrauchen.

Epithymum seu Epithymus & Cassuta minor. H. Dym Seiden oder Stolk-Kraut/wachset auffdem Thimian/ wie die Frachse

Flachs-Seide auf den Resseln/v. Flachs/wind aus Italien zu uns gebracht. Erwärmet und trucknet im dritten Grad / wird gebraucht in Mils-Desselmerungen/Geschiwüren/Kräße/ und dienet den Melancholicis, &c.

Hieronymus Boct faget/er habe befunden / daß die Flachs- Seiden

eben das gethan/was dem Epithymo zugeschrieben wurde.

Euphorbium.

Ulffgetruckneter Safft/vom Kraut Euphordio, ist ein scharft bigig gummi, steust aus einem Baum in India, ist kein heister gummi unter allen gummatidus. Solches hat zu erst erfunden Juda der mauritanische König. Ist bigig im vierdten Grad / sühret die molekichte und wässerichte Feuchtigkeit aus dem gangen Leibe/ derohalben das Extractum davon den wasserpichtigen und mit Schlag-Flüssen behassteten Personen sehr dienliche/wird auch eusserlich unter die Schwind-Salben genomen/ze

Galanga. 4.

Allgant dessen ist zweyerley/als groffer und kleiner / aber der kleine ist der beste/weil er am scharstesten / wird gebracht aus Sina / und wird von dannen in Portugal/und andere Derter versühret/wächset nicht vom Saamen/sondern von der Wursel / die gesehet und gepflanzet muß werden/wie der Ingwer/ist groß und lang/ und hat Knöpsse wie das Rieth/meldet Lintschott. Beyde Geschlechte erwärmen und trucknen im britten Grad/matthiolus: Balgant dienet vors Herz-Kloppen/stärecket alle Eingeweid/sonderlich den Magen/jagt die verborgene Winde aus/billst der Dauung/macht ein lieblichen Athem/und Lust zum Benschlassfac.

1. Pfund giebet Extracti

Galbanum seu Chalbanum.

utter hark ist ein Safft eines Krautes Ferulace des Geschlechtes wach send in Syria; das in kleinen Stücken bestehet/und dem Wegerauch gleichet / das rein und sauber/sett und nicht holgecht ist van ein wenig Saamen von dem Kraut hat/sarck reucht/nicht zu seucht/noch zu trucken

trucken ift/ wird fonderlich vom Dioscoride gepriesen / Sehe Weker. I

Antid. Spec. 17.

Erhiget ben nahe im dritten Brad / und trucknet bis in den andernet lindert/kocht/verdunnet/scheidet/zeucht Dornen und Splitter aus / macht kalte Geschwulft reiff und bricht sie/ze. So wird auch ein bewehrtes Mutter-Pflaster davon gemacht/jo auff den Leib gelegt wird.

### Gallæ Turcicæ.

Je Gall-Aepffel sennd ein besonder Eichen-Beschlecht/die Bäume derselben wachsen nicht so hoch/wie die unsvigen Eichen/ sondern nur kurk-sträuchicht/wachsen auch nicht in Deutschland/sie wurden denn sonders gepflanget/sondern in Turcken/und denen warmen Ländern/ wie zu lesen im Herbario Hieronymi Bocks. Gall-Aepffel sennd truckener und warmer Eigenschaftt/stopsfen/ziehen zusammen/und färben.

Glyzyrrhiza, seu Liquiritia, & radix dulcis. z.

Mange/und sonderlich in Apulien, auff dem Berge Gargano, daselbst wird der Succus Liquiritiæ, tackrigen Gast oder Barens Dreck exprimiret/inspissitet/und zu kochen formiret / so zu und bracht wird / wächset auch reichlich umb die Stadt Bamberg in Deutschland. Der Succus Liquiritiæ aber/so von Amsterdam gebracht wird / ist in grossen Rollen oder Stücken / davon man allererst selber Rücklein formiren muß. Tabernæmontanus schreibet/ Süsse Holk wachse an vielen Deten Italiæ, deßgleichen in Hispania und gallia Narbonensi, an den Stengeln des Krauts kommen Purpur-braune Blumen hersir/nach welchen kurge / ranhe Schöttlein erfolgen mit z oder 4 Körnlein gesüllet/ den Linsen sast gleich.

Liquiritia ist temperirts warm und ziemlich feucht lindert alles was rauch ist sonderlich den Hals vertreibet den trucken Husten heplet den kursen Uthem und wo andere Suffigfeit Durst bringet verjagt es denfelben

durch seine Feuchtigkeit/rc.

1.Pfund Succigiebet Extracti Zviij.

Dij

erana

# Grana Paradyli seu Cardamomum majus. 🔿

Arif oder Paradief. Körner/fennd ein Geschlecht der Cardamomen/ wachsen in Dit-Indien/ von dar fie zu uns bracht werden / wie fie Todenn auch in Spanien und Franckreich gezeuget werden / haben fast ihre Krafft und Burefung wie die Cardamomen , allein sie tommen in dem Preif viel wohlfeiler/und sennd auch nicht so gar kräfftig zu ftarcten als die Cardamomen, werden in Haupt und Magen-Beschwerungen gebraucht.

Grana Tinctorum, seu Chermes vel Kermes, Scarlatum a quod Coccus baphica seu granum & Coccum in-

fectorium vulgo nominatur. J. & 7.

Charlad-Beern/ Carmagin-Beer / Farber-Rorner und Farber-Beeren/davonift zwar fornen ben Alkermes allbereit gedacht worden/ will aber noch dieses binzuthun. Scharlach Beeren beschreibet Dioscorides, daß es ein drauschlichtes. Stäudlein sen/ welches Beerlein trüge/gleich den Linfen/welche man abliefet und behalt/feynd zweperlep Beschlecht/die ersten wachsen in Gallatia und Armenia, darnach in Asien und Sicilien.das geringfte unter denen ift das Spanifche.

Wilhelm Serlin ichreihet in den Luftbarkeiten des Konigreichs Franctreichs/ Rothe Beeren oder Scharlach, Rraut/deffen fich Die Apothecker und Farber zu zeiten gebrauchen/und fo boch geachtet wird/als die Indianische Purpur Schalen/ wach sen viel in Franctreich/und fonderlich umb Langvedoc. Sennd warm und trucken im dritten Grad/ dienen vors Bert 2Behe/erquicken die Lebens-Geifter/ fommen zu Bulffe den gebabs renden/und treiben die Rinder-Blattern heraus/20.

Guajacum Lignum seu Lignum Sanctum & Lignum Indicum. 2. & 7.

Nanholen-Holk/ Pocken-Holk/ und heilig Holk wird zu uns gebracht aus India: die Spanier bringen es aus den Reuserfundenen SInsulen/die Portugalleser von Calecut, Taprobana, die Mauri06(109)50

taner, Ægyptier, Araber, perfier über das rothe Meer / darnach führet man es mit Cameelen in Hispania, portugallien/und gen Alexandria, von dannen komt es gen Benedig/gen Undorff/und andere Lander Europæ.

Joh. Terentius Lynceus saget / das Lignum Sanctum oder heilige Holhsistein Baum wie der Pappel-Baum/ seine Stäffte scheinen gleiche samvoller Stacheln: Erwächset in Hispaniola, auff dem festen Lande Nagrando, in solcher Mänge/ daß seine Anzahl die Spanischen Fichten

übertrifft.

Lignum Sanctum erwarmet und trucknet/treibetben Schweiß und die Urin / reiniget das Bebluth / wiederftebet der Faulniß / wird gebraucht in Glieder: Weben/Wasser-Sucht/ Flussen/und allerhand Ranchbeiten! to von einer Tartarifchen/mucilaginischen Feuchtigkeit herruben / Ins sonderheit aber werden die Frankolen damit curiret / 1. Pfund giebe per coctionem extracti oder Resinæ Zv. cum Spiritu Vini aber extrahiret In West-Indien follen die Einwohner des Landes / wenn es noch frisch/ der Safft beraus preffen/und die Frangofen damit beilen. Es wachfet am bauffigsten in der Infel S. Domingo, welche Christoph. Columbus im Jahr 1493. gefunden/und von dannen viel Sclaven auch Beiber befrevet/ aber auch zugleich auch die Pochen oder Frankosen mit in Spanien gebracht /darumb auch Svanische Dochen genandt/von dannen Sie im Tabr 1496.mit Johanna der Braut Philippi Erg- Herhogs von Defferreich in See-Land gepflanket/da fie ein Zeitlang für Bliffingen lagen / daß alfo bernach ein ieder das Arkney - Mittel in dem Lande hat suchen mussen/ pon wannen anfänglich die Rranctheit kommen. D. Joachimus Cureus meldet in der Schlesischen Chronica, daß ein Spanier Consalvus ges nand/ein Arnney aus Indien erfunden/nehmlichen das Lignum Quajacum welches vorhin in diesen Landen unbekand gewesen / dieses Holk hat er gesotten/und damit viel Menschen geheilet / bag er seinen Kindern/wie man schreibet/über 30000. Bulden verlassen/ und zwar befindet man noch beutiges Tages/daß diß Holk eine sonderbabre Rrafft babe / die Leber zu reinigen/und die bosen humores zu verzehren / also daß man bighero kein beffere Argnen wieder diese Rranctheit nicht hat erfinden konnen.

D iii

Tole:

Joseph Quercetanus fpricht / alles Solf fdwimme auff dem Waf fer/auffer Das Lignum Sanctum Ebenum, Rhodiaund Lign, Aloës fine

cken unter.

Rugeln von Frankofem holk gedrehet/damit gefchoffen / geben nicht Durch den Leib/fondern Bieiben darinnen liegen/und ift alfo ein Runft zum aufflojen / die fichwieder Stahle Eifen und Blep feste gemachet haben/ Schreibet Georg. Nic. Schuff.

Gummi Ammoniacum seu-Armoniacum, gutta harmoniaca, Thymiama, ferulæ Lacryma.

Wein Safft oder gummi eines Rrautes/ welches Gefchlecht man rerulaceam nennet/wachset ben den Cyrenen in Africa, Johan, Spon Bavervv. fchreibet Ammoniacum tropfft und fleuft aus Ferula, welche ben den Cyronon v. dem Tempel Jupiter Ammon, im eufferften von Africa, (allwo fich Alexander der Groffe aus Dochmuth für einen Gobn Jupicors achtete) überfluffig wachfet. Es ift warm und trucken im zwenten Grad Aindert fichleuft auffzeucht aus erweichet alle Bartigeeit / 2c.

Gummi Ammoniaci ift faft das fürnehmfte / unter den linderenden Arunenen/beilet die barte Milgund Leber/ ift gut für die Engbruffigfeit/ (infonderheit die grana) und furgen Athem/Gifft/und hufft- Behe/re.

## Gummi Animæseu Copallis.

Siftein groffer Baum in America oder Neu Spanien/ beffen Blatter dem Citron-Laube gleichformig, und der Stamm weiß gc-Diupffelt: Die Blumen Carmefin-roth und flein: Weinet chen fo mobl gummi, als Barg-Thranen / welche fich aus dem gelben auff Durvur Farbe neigen/und von etlichen Animæ, von andern aber Copallis genandt werden/Hernandez. Wächtet nach riso Mennung in Brafilien. If warmer im zwepten/v. feuchter Ratur im erften Grad/wird gebraucht in Haupt-Beschwerungen/so von Kalte berruhren/wie auch in paralya,uk Contractura, aber gemeiniglich nur eufferlich.

#### Gummi Arabicum.

Nabisch gummi soll aus einem Baum fließen / genand Egyptischer Schotten Dorn wie ben uns das Kirsch Dark / wach et in Egypten gummi Arab. ift kühlend von Art/und mässiglich truckende / dieweil er aber ein klebende und brevechte Eigenschafft/heilet er alle Rauhigseit ohn einige Schlappmachung des Magens.

#### Gummi Carannæ,

Je gummi fleust aus einem Baum/ wie andere gummata, ist dem Tacamahaca sast gleich/wird zu uns bracht von Carthagena und Nambre de Dios, seuchter und grober als Tacamahaca / auch starcteren Geruchs/ziemlich sett und zähe/doch nicht klebend/ und darund (wie auch vielen Unvaths/so es ben sich hat) mußes mit Therpentin-Dehl geschmolsen werden / damit man das Psiaster desto besser bestreichen kan/ kombt in Blättern eingewickelt zu uns.

Caranna ist warmer als Tacamahaca und schon über den andern Grad/ist auch zu allen denselben Mängeln viel kräfftiger/ und ist sonderlich dienlichen ben den Schmerken der Senen und Gliedern i die aus Kälte os

der gemischter Teuchtigfeit fommen/ 2c.

Gutta Gamandra seu Gummi Gutta Peruanum & de Peru, gummi de jemu, gummi Guttæ, gummi de Goa, Gutta Gamu, gummi Gemau, Ghitta Jemou, Succ. Gambici vel Crambici, à quibusdam Succus Hollandicus.

Sistein ausgepresser und Inspissirter Safft/(oder vielmehr gummi,) Die Pstange aber wovon es kombt/ ist noch niemabls recht erstand worden / wird zu uns bracht aus der Sinesischen Landschafft/jagt P. Schröd. Dessen Eigenschafften besiehe gleichfals erwähnten D. Schröd. Johan von Bavervv. pricht/ summi suttwavon wird von 15.. bis 20. Bran eingegeben/das Wasser abzutreiben: wenn es aber keinen stareken

farcten Magen antrifft/fo treibts ibn jum brechen/ D. Schröd.aber gies bet pro dolivon 5. bif 14. Gran.

Gummi Hederæ.

Pheu gummi sagt Olaus Wormius in Mulæo p.221. wird aus Hedetra Arborca oder baumichten Epheu gesamlet/wenn man im majo in diesen Baumunten am Stocke/wo er am dickesten ist/schneidet/daß solayes Harg kan heraus steessen.

## Gummi Laccæ seu Cancamum Mesuz.

Jeses gummi kombt von peju, und andern Orthen/allda es (wie etliche wollen) grosse Ameißen mit Flügeln/ dieselben laussen aus die
Bäume/so wie Psaumen-Bäume/ und gemeinem Wahn nach ein gummi sliessen lassen/an welchem Orth die Umeissen saugen / und nachmabls
Rings umb die Aeste und Bäume herumb das Lack ebener Massen würs
eken/ wie ben uns die Bienen das Wachs und den Honig/ wenn nun die
Aeste voll seinn/kommen die jenigen/welchen die Bäume zustehen/ brechen
die Leste ab/und trucknen sie/alsdenn gehen die Leste davon aus / bleibet
auch zuweilen/ wie der Augenschein giebet/an deme/so zu uns bracht wird/
in den Aesten hängen/das kleine abgebrüselte wird zusammen gelesen/ und
geschmeltzet/nachmahls zu Pulver gestossen/ abermahls geschmeltzet/daben
roth/gelbe/schwarze/oder was ihnen beliebet/Farbe darunter gemisch/u.zu
Spanischen Lac formiret/erzehlet Erasm. Franc. Gummi Laccæ sombt
auch aus dem Königreich Sian, in welcher India die Residenz Stadt/allda wird dessen viel gesammlet/wie auch aus ver Insel Sumatra.

Der gelbe Lac kombt aus Bengallen und aus Java, nicht weit von Surataist ein Dorff/s zuder Stadt Brodra gehöret / es gehören zu dieser Stadt über 200. Dörster/darunter ein Dorff sonacher Osten liegt/ da soll aus dem Gebürge / jährlich 20. biß 2,000. Pfund gummi Laccæ gehoblet werden. Georg. Nicol. Schurg. Ist ein wunderlicher gummi, denn so mans klein zersiöst / und in klavem Brunn-Wasser erhiset/so giebt es ein Liecht-braune Farbe/un wird auch Leder damit braun gefärbet. Bon Biana kombt viel Lac, davon Spanisch Lac gemacht wird. Das Spanische

Wachs

-06(113)30

Wachs ift daher fo genennet worden/weil es erstmahls aus Spanien zu uns fommen. Es ift aber eigentlich Indianisch Lace, fombt aus dem Ronigreich Siam, in welchem India die Rolidonz. Stad ift / wie allbereit oben ermahnet/alloa wird viel Spanifch Lace gegoffen/ingleichen gu Cananor, wie auch im Ronigreich Bengala, weil man aber folche Masta beraus bringt/ fo wird folches in Deutschland eben maffig zugericht. Das gummi wird in den Apothecken wenig gebraucht/als zu der Tind. Lacca Mynsichti, so mit groffem Rugen in der Mund-Faule gebraucht wird! Denn es reiniget/wiederstehet der Faulung/und macht frifch Fleisch machfend/2c. Vide Mynsicht. Es ift vor furgen Jahren ein Augustiner Mond von Rom fommen/ der davaus ein trefflichen fornis, fo alfobald tructnet/verfertiget bat / welches Runft Stückel mir von einem Freunde communicirt worden/folches auch probiret, und richtig befunden / denn Damit kan man Stabe / Apothecker-Buchfen und allerhand holk-Werch Schon anftreichen/wenn zuvor ein Grund geleget worden: So will folchen derogleichen Runft-liebhabern zu gefallen/ auch mit hieher jegen. Alls zum Erempel/man uimbt gummi Laccæ fin, 3B. Spir. Vini Opt. red. Zijß. laft folches im warmen feben/offt umbgerühret / filtrirt es per chartam vellinteum, so ift der Fernis fertig. Will man ein braun-rothe Farbe haben/fo nimbt man gummi Laccæ Zij, Sangv. Draconis Zj, Spir, Vini opt. red. 3x. laft es 12. Stunden im warmen feben / druckt es durch ein Zuchlein/fo ifts fertig. Bur gelben Farbe nimbt man gummi Laccæ Bij. Gum, guttæ rad. Gurcumæ an. 36. Spir. Vini rect. Zvij. wie oben gemacht. Schwark braun gum. Lacca 3j Linei Lintei usti pulv. Ziß, Eborisad nigr. Calc. Bij. Spir. Vini rect. Zvj. macht es wie oben. man es schwarter haben / fo nimbt man bas Rubn-Rauch an fatt des ace brannten Linwand/ begehret man einen gant schwarken fernis , to giebt man jum Grunde/ ein fchwarge Farbe / von gebranten Rnochen oder Dirfch- Sorn fo bif auff die Schwarke gebrandt/ die gar fleiffig und fubtil gerieben fenn/und fo dann der Fernis darüber geftrichen / denn fo bald der Spiritus Vini verrochen/fo bleibet das Laco fchon glangend liegen. Hermos

# Hermodactylus Officinar.seu Orientalis, Hermodactylus non Venenatus Officinarum, 7.

Ermodatteln ist ein fremboe Wurgelise aus Syrien zu uns gebracht Iwird/wird auch genandt Colchicum Album : warmet und trucknet im Unfang des andern Grads/zeucht die gabe/schleimichte Teuchtigteit aus den Gelencken/aber gar langfam/ darumb es gut für tie Gicht/2c.1. Pfund giebet extracti 31.

anomo Fd

Ich evinnere mich ben den Hermodactylis, daß ich einsten in der Braff schafft Oldenburg von einem furnehmen medico eine description überfommen/zu Fontanell-Ruglichen / folche einzulegen/wenn sie nicht fluffen will/denn felbige ziehen viel Feuchtigkeiten herben. Beit ich es vielfaltig ers fahren/ was sie vor Rugen schaffen / so will solche description meinem Nechsten zu Liebe und den jenigen/so sich mit fontanollen plagen muffen/ gum besten mit einführen.

R. Hermodactylor, Turbethi, Agarici troch, fol, Jux artheticx and 3j. pulveris subtilis, & adde ceræ albæ Zvj. M. F. pil, in forma pisor. major. Wenn folche Ruglichen eingelegt werden'/ wird zuvor mit einer beiffen Nadel ein Lochlein durchgemacht / und folcher Rüglichen eines fan wohl 3. over 4mahl eingelegt werden/zuvor allemahl wohl abgepunt.

Hypocistis

If Rraut wachfet in großer Mange/auff den Bergen umb Padua, woraus der Succus hypocistid exprimites/ und an der Sonnen

getrucknet/und alsdenn von dar zu uns gebracht wird.

Johan von Bevervy. Chreibet/der Succus Hypocistidis folget in allem der Rraffe von Acatia, trucknet doch etwas mehr/ zeucht auch ftarclet gusammen. Es ift ein Bemachs/welches offt an den Burgeln einer fleinen Stauden gefunden wird/Ciftus genand/ welches Blatter und Schöftein gleicher Art feynd/wachset unter andern bigigen kandern viel in Spanien und Italien/wie auch umb mompelier in Langvedock. Wird wenig gebraucht/ausser zu der Theriaca Androm.und mithridat.

## Jalapa seu Gelapium, Gialapa, Chelapa, & Mechoacanna nigra.

Jese purgierende Wurgel wird an etlichen Orten Schmecke nicht genand/ weil sie keinen sonderlichen Geschmack hat / ist ihr ohne zweissel der Nahme gegebt worde/ist vor diesem unbekant gewesen/ darumb sie auch in keinem alten herbario zu sinden ist ist alleverst vor kurken Jahren aus Indien zu uns gebracht worden / hat eben die Krafst wie Mechoacanna, den Wasser-süchtigen sehr zuträglichen/weil sie viel Feuchtigkeit absühret. 1. Pfund giebet Resinæ Zijs. bis Zij.

## Iris Illyrica & Florentina. 7.

Indisch Beil-Burk/weisse Beil-Burk/die beste wächst in Illyrica, davon sie auch den Nahmen hat/und ist weisser als die ander/die zwente aber in Italia und Florenz, welche leste aber lieblicher und anmuchiger reucht. Deil-Burkel erwärmet und trucknet im andern Grad/wird gebraucht in allerhand Brust-Beschwerungen / in Leibreissen der kleinen Kinder 20, 1. Pfund giebet extracti Ziij.

Theophrastus saget / die Wurkel wachse überhäust in dem macedonischen Gebürge: es dürste sie aber nicht ein ieglicher einsammlen / sondern allein keusche Leuthe/und daß Erdreich daraus sie würden gegraben/ begoß man dren Monat lang zuvor/ mit süssem Methe / umb ihr derielben Erden/gleichsam dadurch zu tiebkosen. Daß also die alten Hendenals

lerhand Gepränge gebraucht / wenn sie dieses oder jenes Ges wächse eingeerndtet oder gegraben

baben.

P ij

Jujubæ

# Jujubæseu Zizypha. 4.

Dthe Bruft Beerlein/Juben/oder welfche Sanbutten wachsen auff groffen Baus men in Welschland / allda fie gesammlet / und zu uns bracht werden/die beften as ber fommen aus Apulien. Jujubæ sepnd massiglich fühlend v.feucht machend/ fanfftiget die raube Rable/ Die Bruft/Lungen/2c. gelind un glatt zu machen/fie feund auch wieder den Sus stengut/wieder das Blut: Spepen und andereMangel / welche aus salsigen und febarffen Fluffen berrühren. Columellaim 9. Buch am 4. Cap, gedenctet der Jujuben/und spricht:es Frustbeerlein feund zwer Gefclecht Ziziphi, roth und weiß / die Blith vergleiche fich den fleinen Blumen an Deblbaum/die Frucht mit ihren Körneniff auch den Dlis ven nicht ungleich / ber Staram fambt feinen De-

ben. Lieffen hat ein raube Rind/und fpige lange Dornen/ trägt langlichte Blatter/faft wie Ingrin/allein daß fie zerferbt fepno. Juncus

Jujubæ

## Juneus odoratus Schænanthum, & Squinanthum Camelorum, stramen seu pastus & sænum Camelorum,

Amel-Stro/Schonus/Cameel-Hem/ oder Schecandeß/wird aus Egypten von Alexandria zu uns bracht / wächset in Africa und Arabia auff den Stoppel-Feldern/ Wiesen / goorg. Nicol, Schurk berichtet/es komme aus Franckreich/ie grösser/ie besser es ist; denn das besseichtet/es komme aus Franckreich/ie grösser/ie besser es ist; denn das besseichtet/es komme aus Franckreich/ie grösser/ie besser es ist; denn das besseichten schulch mit vielen Blumen wohl besent/ die Cameel essen solchen folges Kraut sambt den Blumen gerne / davon es auch den Nahmen hatschwannth. ist mässiglichen warm und subtil von Theilen/ mit etwas Bussammenziehung/bricht/verzehrt/un öffnet die Schweiß-Löcher der Abern/stärcket den Magen und Leber/hilft auch den jenigen so Blut spenen/26-

### Ladanum seu Laudanum,

Sife ein feister Saft oder Feuchtigkeit/s aus einem Baum steust. wird gesammlet in der Insel Creta, soll von den Einwohnern des Landes auff folgende Weise gesammlet werden: Memlichen wenn die Geisse und Bocke das Laub abgesammlet haben/ von den Bäumen/so bleibet die Feistigkeit an ihrem Bart / und härichten Füssen hangen/ darz nach wird die Feistigkeit abgekämmet/gereiniget/und zum kaussen verwahret. Dioscorides. Laudanum erwärmet und trucknet/erweichet/ zeitiget/erössnet/wird mehrentheils nur eusserlich gebraucht/ als zu den Flüssen des Hanpts/so von Feuchtigkeit herrühren/ und zu den Magen-Pstastern zu Stillung der Wehetage/ ze. daß übrige suche bep D. Schröd.

### Laurus. O& B.

Orbeer-Bäume wachsen viel in Welschland/nicht allein in Garten und Wein-Bergen/sondern auch in Balvern un Geburgen/sonders lich so sie nache am Meer liegen/von dar die folia wie auch die Lorbern und bracht werden. Es werden ihrer zwar auch viel in Deutschland gezieuget/allein die Lorbern werden nicht reiff. Ich habe selbsten ein Baumpeig

lein in meinem Garten/welchen mir Titul. Herr Balthasar Golds bach fürnehmer Rauff- und Handels Mann in Breßlau vereheret/fozwar voller Blätter un lieblichen Geruchstaber weder Blüt noch Früchte bringet.

Erwarmet uff trucknet im drite ten Grad / aber Die Lorbern feund etwas warmer als die folia; der Geruch des Lors ber Baums wird für fehr gut gehal te ben ungefundes Lufft/wie auch die schwere Noth zu perhindern / und den Berffand zu fcharffen/rc. das übrige suche ben D.Schröder,



Das Oleum Laurinum kombt aus Mänland / alldar es von frischen Corbern ausgeprest wird.

Lorbers Baum ist bekant/ und ben allen Scribenten sehr gerühmet. Die Poëten dichten/daß Apollo auffdie schone Daphne verliebt/ da er sie verfolgt/sie sen in einem Lorber-Baum verwandelt worden / wie solches auch der Grechische Nahme mit sich bringet; deswegen redet Apollo ben Ovidio seine verwandelte Daphne also an/im 1. Buch metam.

Und wenn ich dich nicht kanzu meinem Schak erwerben/
So soll in meiner Seel dein Leib doch nicht ersterben/
Du solt mein eigen sehn biß gar in Ewigkeit/
Ob schon du in ein Baum verändert allbereit.
In deinem Schatten will mich öffters erlustiven/
Wein Bogen/Pfeil und Saupt dein Blätter sollen zieren:
Und wenn ich in dem Wald durchs Wild ermüdet bin/
So will mich unter dich in Schatten legen hin;
Wann dann ein starcter Seld sein Feinde wird verjagen/
Soll er ein schönen Krank von deinen Blättern tragen/
Weiler sich frisch und wohl im Streit gehalten hat/
Und rühmlich hat verricht ein rechte Selden/ That-

Denn die Römische Feld » Obersten hatten nicht allein einen Lorbeer-Krank umbs Haupt/wenn sie sieghafft anheim kamen / sondern auch zu Delphis in Griechen-Land / weil er allezeit grün bleibet/wie gewüntschte ward/daß auch das gemeine beste grünen möchte. So pslegten auch die Soldaten den Triumph-Wagen zu solgen/ alle gar mit Lorber-Kränken geziert/als die von Menschen-Blut gereiniget in die Stadt kommen/ wie Festus schreibet. Der Berg Olympus ist berühmbt/ mit Lorber-Bänmen überzogen. So wachsen auch in Josland hohe Lorbeer-Bäutein Brin.

Als vergangenes Jahr J. H. der Prink von Oranien, die Stadt Grave benen Frankofen wiederum abgenomen/v. erobert ist ihm (als erin die Stadt eingezogen) ein Mone zugepunte Jungfrau entgegen kommen/mit einem Lorber-Krank/ihm nebenst Bluckwüntschung selbigen præsen.

tiret/womit er als ein Triumphirender Siegs-Fürst seinen Ginzug gehalten. Wie die Leipziger Avisen bavon Bericht gegeben.

#### Lentiscus.

Maif den Feldern/sondern auch auff den Gebürgen / und am Meer/ den besten findet man in der Insel Chio; und allein aus diesen Ort bringet

man den mastix.

Gottsteied Scholk saget / die Insel Scio, vielleicht wie oben Chio, giebet viel maltix Baume/haben Blätterwie Buchs Baume / und sennd nicht hoch/die Kinde wird am Stamme alle Jahr 12 mahl auffgerist (vielleicht alle Monat ein mahl) daraus treisst der maltix wie das Pars. Trucknet aus volkommlich im audern/und Ansange des dritten Grads/2eucht mittelmässigzusammen.

Lignum rubrum Brasiliens.

Och Prasilien Sols meldet D. Joh. Jonsth. daß der Baum so hoch als ein Sichen wachselseine Burformige Blatter sie en dicke und klein bensammen/Frucht hat er gar nicht. Man findet sie häussig in Brasilien und im Lande/so man das heilige Ereug nennet/ und ein Landschafft in Peru ist, münkterus berichtet / daß sie auch in Calecur und Pegu

machsen.

Georg. Nicol. Schurt der spricht/ von Antiglia aus West-Judien/kombt Prissul's Jolk/aber das aus Lisabona, so von Brasilien komt/
ist besser/nach Antiglia in West-Indien darff niemand hinein sahren / als
die Bürger in Sivilia, weil sie dieses Land erst ersunden haben/wird nur als
lein zum färben gebraucht. Als einsmahles ein alter Indianer gesehen/
daß ein deutscher Rauffmann so viel des Holges aldar eingekaust/ und zu
Schiffe lassen bringen/ so hat er gesraget/obdenn Deutschland kein Holg
zum Brennen trüge/ (weil sie solches zum Berbrennen gebrauchen) daß
sie so weit darnach kommen musten / woraust der Deutsche geantwortet:
wir haben zwar Holg genungsam/aber solches nicht/denn dieses brauchen
wir

wirzum farben/und solt wissen/ daß ben uns ein Raussmann / der so viel Tuch und Zeughat/daß er diß Holk dazu haben muß; worauss der Indianer gelagt/ weil der Kaussmann so reich / so möchte er gerne wissen/ob er auch sterblich wäres bekomt er zur Antwort: frenlich wäre er sterblich/ so wohl als ein andern Mensch der Indianer spricht serner / iewem bleibet denn das gesammiete Reichthum nach seinem Todte? der Deutsche; seinem Kindern und Erben/ worauss der Indianer gelacht / und gesagt: En/so send ihr Deutschen wohl rechte Narren / daß ihr euer Leben so über serne/ und weit abgelegene Länder/auss der wilden ungestümen See waget) euern Kindern Reichthum zu erlangen/und bedencket nicht/ daß euch euer Land so wohl als euer Kinder ernehren solse/wie wirthun. Ist alles wohl geredet: denn die Farbe könte man endlichen ben uns wohl missen/ allein/ wenn die Kaussmannschaft nicht wäre/wo kämen andere Waaren her/so wir übeler entrachen können/ als Pripilien-Holg?

## Lignum Nephriticum.

Nieß-Holk wachset in den massig-warmen Mexicanischen Ländern/als NeuSpanien/ist ein grosse Staude/deren Stamm dieke/ohne Rnorren und Anoten/das Holk wie am Birn-Baum/die Blatter wie an den Richern/iedoch kleiner/ hat ein länglich-schmale Aehren-forminge gelbe Blume/Nierenberg.

Erwarmet und trucknet im ersten Grad/sein Gebrauch iff in Nierens Beschwerungen zu gebranchen / wie auch in Verstopffung der Leber und Milkze. Wenn das holk Scheiben-weise in Wasser infundiret wird/

so farbet sich das Wasser Himmel-blau davon.

# Lignum Rhodium seu Asphalathus.

Ddiser-oder Rosen-Holk kombt aus dem Königreich Sina, darans Tische/Sessel und Thrünlein gemacht werden/hat den Nahmen vom Rösen-Geruch/Erasm. Franc. Erwärmet/trucknet/zeucht zusassenst innerlich wenig gebraucht/als zuweilen in decoctis adrenum calculos. Eusserlich aber zur pomade und Rauch Pulver/20. So wird auch per Vesicam

Vesicam das Ol. Ligni rhodiæ darans destillirt / 1. Pfund giebet Olei Z. Glauber. aber lehret nicht assein/wieman ex Ligno Rhodiæ, sondern auch andern aromatibus c. Sp. Vin. ein mehrers erlangen kan/ pag. 34. des ersten Theils.

Liquidambra Mexicanischer.

Sist ein måchtig grosser Baum : in India Occidentali oder Nettschanien gemeiniglich genandt Occidentali oder Nettsche Spanien gemeiniglich genandt Occidentali oder Neitsche Spanien gemeiniglich genandt Occidentali oder Neitsche Spanien Zweisen Zingen zum Theil grund zum theil rothlich/die Blätter dem Baum des Lerchen Baums gleich/die Frucht ist rund/aus der gerieten Kinde steust das Hark/so man Liquidambra nensnet/D. Joh. Jonsth.

Erwärmet im andern/und feuchtiget im ersten Grad / das Oleum as ber im britten loset auff/erweichet/zeitiget/ze. wird gebraucht in utero obstructo ac indurato &c. Sonsten aber brauchen es die Persumirer zum

Leder/wegen des anmutigen Geruchs.

Lycium Succus.

Deksdorn-Safft/ist ein ausgeprester und inspissirer Safft/kombt von dem Strauch Buxea spina genand/und weil er in der Landschafft Lycia wächset/wird er deswegen Lycium genand/Lonicer.

Majorana seu Sampsuchus vel Amaracus, &

Bwohl mein Vorhaben nicht ist/ von einheimischen Gewächsen hierinnen zu schreiben/so will doch des Majorans allhier/als etwas

Traces gedencken!
In dem Nonnen-Closser zu München soll ein Bäverisches Fräulein Barbara genandt/als sie im fünsten Jahr ihres Alters hinein getretentzu ihrer Ergöhlichkeit unter andern/einen so großen Baum gehabt haben/ vaß ihn kaum zwen starcke Männer tragen können (ohne zweiskel mit dem Gefässe/sambt der Erde) welcher Majoran-Baum endlich 14. Tage vor ihrem Tode allererst verwelcket / wie Drexelius aus der Münchischen Chronick

Chronick selbiges Ronnen-Elesters dessen gedencket. Sonsten ist der Majoran fast einem ieden bekand/ und nicht nothig ein mehrers zu melden.

### Malabathum seu folium Indi.

Dioscorides sibreibet / diese Blatter wachsen in Wasser/ wie Weer-Linsen/ gartias ab horto aber saget/sie seyn von einem Baum / würs den häussig gefunden in India, am meisten umb Cambaja, nicht weit vom Wasser. Seynd warm im andern Grad/werden wenig gebraucht / ausser zu der Therizca und methridatio, da aber gemeiniglich maces & Gariophylli substituiret werden.

### Mala Punica seu Granata, 7.

Danat- Aeuffel werden also genand/wegen des Landes/wo sie wachfen/und der Rernen halber; die besten fommen von Carthago/ darumbwerdensie in Frankosischer Sprache genennet Migraine, als auch millegraine oder Taufend, Rorn/ob schon nechstder Stadt mechuale in Africa und in Syrien ben dem Fluß Euphrate Granat : Aepffel ohne Rernen wachsen/und die nur dunne Schalen haben / daß man fie auch aus der Hand effen kan wie Aep ffel / wie davon ichreibet Josephus Barbatus Cp.20. Johan, von Bavervy, saget/ Branaten wachsen in warmen Landern/mehrentheils in Spanien/welches auch den Rahmen und Wappen davon führet. Unter diefen Baumen fennd etliche gahm / welche Granat. Aepffel bringen/andere wild/so feine Frucht/ und nur allein Blumen tragen. Im Ronigreich Neapolis werden fie auch gefunden /und in Franckreich umb Marklien/viefe Blumen werden auff Brichifch balauktion ge-In Deutschland findet man zwar die Baume mit der Bluth/aber feine Mucht/wie ich denn derer zu Leipzig und Breflau viel gefeben/ift ein Gewächse/wie der Eitron und Vomerangen, Baum / so die Rate nicht vertragen fan. Der Safft von Granat-Alepffeln der fauern ift berb und zeucht zusammen/darumb frafftig die Hier der Ballen / und den Durch. lauff zu bezwingen/ vertreibet des Magens Unluft/und frarcet denfelbigen fambt andern Eingeweid; die füffen aber fühlen fo fehr nicht als die fauern/ drücken und ziehen auch nicht fo febr zusammen / sondern find feuchter und Qii beques

boquemer den Leibe Rahrung zu geben. Die flores balaukiorum ziehen febr zusammen/fühlen/trucknen/stillen den Zufluß und Bruch / und eben Diese Kräffte haben auch die Granat-Schalen/ doch mit mehrer Starcle.

Was vor ein fruchtbar Land das Land Canaan gewesen / von allerhand koftbabren Früchten und Erd-Gewächsen / ift nicht allein aus der groffen Bein-Trauben/fondern auch Granat-Aepffeln und Feigen quers feben/welche die Rundschaffer/fo Mofe ausgesand/mitgebracht haben/ tragend auff einem Stecken/fo fie abgeschnitten an dem Bach Eftol/im 4. B. Mofe 13. Cap. v. 24. So hat fich auch unfer Erlofer nicht gescheuet/ seis ne geiftliche Braut einem Gewächse von Granat-Aepffeln zu vergleichen/ wenn er im Hohen Lied Salomonis Cap. 4.v. 13. also saget: Dein Dewachseist wie ein Luft-Garte / von Granat-Mepffeln mit edlen Früchten Eppern mit Rarden/Narden mit Saffran / Calmug und Cynemen / mit allerley Baumen des Weyrauchs/Myrrhen und Aloës mit allen besten Würgen/wie ein Garten Brunn/wie ein Born lebendiger Wasser / Die von Libanon fliessen.

# Mandragora. D.

Eraun/fagt Schröder, ift ein Kraut/fo Beeren tragt/hat ein Wurkel so in etwas den untersten Theil eines Menschen repræsentiret / ift zweverlen Beschlecht/als Mannlein und Beiblein / wach sen meh-

rentheils auff dem Berge Gargano in Apulien gelegen.

Bey uns werden nur die Corrices im Brauch gehalten/ welche aus Italien zu uns bracht werden. Rublet im dritten/und trucknet im erften Grad / ift ein Narcoticum, wird aber felten gebraucht / als nur eufferlich in Augen-Mangeln/in der Rofen / in Kröpffen/ und in harten Gefchwuiften.

Hieronymus Bock/ nennet die Früchte davon Aepffel/ und faget/ in der Erndte follen die Aepffel zeitig werden/ denn zu derfelben Zeit bat fie Ruben seiner Mutter Lea von dem Felde beimbracht/und fpricht/daß fie die Ebreer Genel.30. Cap. Dudaim nennen: Aber der Geel. Berr Lutherus halt dafür/daß Dudaim Alkakengi oder Juden-Rirfchen fens.



Manna Catadrina. 7.26.

Manna Himmel Brodt / Himmel Zau / Himmel Honig/HonigFau/dasselbe fält in Puglia und in Calabria, wird gesammlet zu eusserst gegen Græcia in welcher Brundusium die Haupt-Stadt ist: Sie
wird

wird auch gesammlet in Sina ben der Saupt. Stadt Changre, in ber provinz Huquiang, welches auch auff den hochften Spiken des Berges minxan gefichiebet. Die Chineser halten es fur ein gefrohrnen Thau: Golche muß in der Material-Stuben gehalten werden/ caf fie nicht zu feuchte ftehet/G.N. Schurg. In Welichland folles gemeiniglich auffrem Fra-Rino und feinen Gefchle hten gefunden und gefantlet werden. Erafmus Franc.fihreibet/die Manna fomme aus Arabia und Persien/aber meiftentheils aus der Landschafft Usbeko hinter perfien, inder Tartaven gelegen. Es ift ein Thau/der auff die Blumen faut/und darauff fleben bleibet/ wie das Waffer /das an den Rinnen gefrieret / und im Trieffen hangen bleibet: wird alfo in Glafern gefammlet/und aledenn in Indien und andere Derter bracht. Es foll auch in Francfreich/ in dem Landlein Brianconnois Manna gesammlet werden. Manna iff temperirt oder warm im erften Grad /lindert und reiniget gemachlich führet die gallichte Feuchtigfeit/ ohn einige Schwachung der Rrafften aus/darumb es auch Rindern fan eingegeben werden/2c. Es muß aber allbier ein unverftandiger / Der foldes zulefen bekombt/nicht vermeinen/daß es das manna oder himmel-Brodt fep/damit die Rinder Ifrael in der Biften 40. Jahr gefpeifet wor's den/wie zulesen Num, II. Denn jenes sabe aus wie Coriander Saamen/ lich fich fochen/fieden/braten/backen/wie einer wolte/und vermocht allerlen Luftzu geben / und war einem ieglichen nach feinem Befchmack eben/ was er vor eine Speise daraus bereiten wolte, fo/ oder so zu ichmecken/und ward also zu einer Speise gebraucht.

Unfer Manna aber ift ein Argney-Mittel: jenes manna ließ fich nicht auffheben/bif auff den andern Morgen / fonft wuchsen darinnen Birmer/und ward stinckend / wie zu lefen Exod, 16. v. 20. das unserige aber last sich viel Jahr unverderblich verwahren/wenn es nicht in einem alizus naffen Orth behalten wird / daßes schmelken muß. Jenes hat nach Berfluffung der 40. Jahr auffgehoret auff die Erden zufallen / daßes gefchehe als ein Bunder-Werch des Allerhochften vor dem Bolch Ifrael/ darumb mufte auch ein gomor davon gefüllet werden / umb zubehalten (welches unverderblich war) auff die Rachtommen/auff daß fie feben folten/

mormit

tpormit sie Gott in der Wisten gespeiset habes das unserige aber fallet biß dato noch für und für/woraus also der Unterscheid zu sehen.

Maurum Verum. g.

St ein ausländisch Gewächse / so in Assen und Egypten gesunden wird/wird gepstanget in Gärten/ fomt zu uns aus Italien/blühet wie das Origanum oder Tosten. Weil es bev uns nicht frisch und gut/wegen serne des Weges zu haben/so wird gemeiniglich in den compositionibus majorana oder Dickamnum Creticum substituiret/wiewohl es auch gar selten gebraucht wird/als etwan in der Theriaca Andromachi und Troch. Hedychroi Androm. wie auch in pilulis marocost, Minder-

## Mastiche seu Resina Lentiscina, Mastix seu

gluten Romanum.

Matthiolus saget/des mastix istzweverley/groß und klein: Wächset in Welschland/in der Insel Chio, und in Brasilien, die Blätterdes Baums vergleichen sich den Mprten Blättern: die Früchte sen/wie röthlichte Beeren/oder Wein: Trauben. Wenn die Einwohner den mastix sammlen wollen/pslegen sie zuvor an gewissen Tagen den Baum zu rischen/alsdenn tröpsselt das gummi Tropssen-weise heraus/welcher zum versühren gesammlet und verwahret wird/ wovon auch allbereit ber dem Li-

gno Lentiscino gedacht worden.

Mastixhat ein temperirte Hike und Kalte doch trucknend im andern Grad/und zusammen ziehend/verdicket und wiederstehet mit seinem Rauch

den dunnen Flussen/2c.

Etliche maftix Rorner nach der Mahlzeit gang verschlungen/benehmen das Auffsteigen des Magens/und ftarcken das Haupt/2c.

Mechoacana seu Mechoaca, Mechoaca Peruviana, Rha-

barbarum Indicum seu Rhabarbarum

album.

Eisse Rhabarbar, Indianische Zaun-Rüben / wachsen von sich selbst in Neu-Spanien in allen Mochoacanischen wie auch theils Brasi-

Brasilianischen Walbern/so häustig/daß nicht weniger der Erdboden durch die Mänge solcher Burkein/als der Wald vonihren zierlichen Rancken und Biumen angefüllet wird / sie nimbt auffdem Lande/ und den Aeckern dermassen überhand/mitihrem durchs gause Jahr grünenden Wachstum/daß sie deswegen ber den Bauern verhaßt / und wegenihres allzugrossen Uberstusses in Verachtung kombt. Denn so man die Burkel der Erden einseset/wächset sie innerhalb acht Tagen mit Blättern herfür; Ja! ersprießt auch allerdinges glücklich / da man sienur andie Wand henckt / Piso mechoacanna wird geacht sür mittelmässig in Die und Kälte / aber gang trucken don Irt/reiniget den Leib/und treibt aus die molckichte/ schleis mige Feuchtigkeiten/zc. 1. Pfund giebet Extracti Zi. Ziij. C.Sp. Vinis

Mexicanischer Wunder Baum Magvey.

Er Bunder - Baum davon die Neuen Scribenten Wunder gu ichreiben pflegen/darum daß er fort bringt Baffer / Bein/ Dehl/ OGing/Honig/Syrup/Faden/Nadeln/und andere dergleichen taus Die Indianer in Neu-Spanien balten viel auff diesenderlen Dinge. fen Baum/baben gemeiniglich einen benihrer Bobnung gepflangt zu ihres Lebens Rothourfft. Siehaben breite und dicke Blatter/an ihren Enden geben fie fcharff aus/welche man an ftatt Steck, Radeln brauchen fan / da etwas anzubefften ift: Denn diefe Spiken fennd ihre Nadeln zum Nahen/ Die ziehen sie aus den Blattern/da auch alsbald ein Haar mit ausgehet / das brauchen fie an fatt des Fadens; Den Stamm fchneiden fie auff/wenn er noch jung iff/laffen ein Sol im Baum/daraus zeucht fic der Ligvor oder Safft/wie Baffer / das trincket man/denn es ift frijth und fuße/wenn man ibu auffend/fo ifts wie Wein:wenn es bingefest wird/fo giebts Effig;wenn mans beym Teuer feudt/und lautert/fo giebts Sonig. Wenn es nur halb eingesotten wird/gibts einen Syrup/es bat ein guten Geschmact/und.iff ges fund/und unferem Bedencfen/noch beffer als Syrup von Trauben. Diese Weise seud man obberührte Dinge / welche fo reichlich heraus springen/daß man deffen in einem Tage ein gut Theil überfombt/ Lintschot. Milium Milium Solis seu Lithospermum, O.

Eer-Hirsen/Stein/Saamen/un Perlein/Rraut/saget Tabernz montanus, kombt in Ost-Indien mit dem Europæischen Meer/ Hirh überein/was die Blüte/den Stengel und Blätter belanget.

Ist warm und trucken in dem andern Grad/bricht den Stein/treibet den Sand und das Wasserab/und heilet Stranguriam.&c. Ich habe es ben Rostock wilde wachsen gefunden: so ist es auch in Seel-Herrn Elia Weidemanns Apotheckers in Leipzig/ zum gulden Leuen genand/ seinem Garten zu sinden gewest.

Moschata nux & macis seu muscata, Myristica seu myrepsica, Ungventaria, Aromatica, Moschocaryon,

Caryon, Aromat, O.

Er Baum darauff die Musichcaten wachsen/mit ihrer Bluth/ist einem Birn oder Apstel-Baum fast gleich / iedoch kürger und runter von Blättern/wächset in den moluccische Inseln/am meisten aber in der Insel Banda. Weil die gange Frucht noch grün/wird sie von den Einswohnern mit Zucker eingemacht/(wie ber uns die welschen Nusse) und als Indianische Russezu uns bracht. Wenn sie aber reiss werden/giebet sich die obere von einander/worinnen die Nusse liegen/und mit den Musschaten Blumen/als einem Netziberzogen/ welches iedes absonderlich getrucknet wird: die Nusse aber werden zuvor in Kalck-Wasser gewaschen/ davon sie von der Berderbung befreget werden/und also in der gangen Welt können versühret werden / Erasm, Frauc, in seinem Ostund West-Indischen. Lussund Stats-Garten.

Bonden Mutter-Wuschcaten schreibet Georg. Nic. Schuts. In Banda gibts viel lange Muschcaten : Rüsse oder Mutter : Moschcaten ie waschen nicht aus den Anospen und Zweigen wie die andern / sondern aus den eusserse Spigen derselben / darinnen sie ben 3.0der 4. bersammen sigen / und werden also dieselben aus den andern ausgeklaubt. Maccs und Russe sommen aus Off. Indien von Maluch, 150, Meisen von Kalckut,

allda

allda auf den Gränken zu Banda (welches eine von den fürnehmsten Inseln der Moluker ist) giebet es die meisten und besten/und in solcher Mänge/ dz sie wohl solten die gange Welt damit versehen/ und versorgen: denn alle Thal und Hügel stehen voll solcher Bäume/seynd in der Grösse wie Wosrellen-Bäume/welche so voll sigen/daß sich die Bäume davon biegen. Die Indianischen Weiber pslegen die Nüsse aus den Schalen zu machen/dörren solche/sammlen die Blumen davon / und versaussen sie nachmahls. Gottscid Schultz meldet: In der Insel Banda und Amboina wachsen herrliche Muschcaten/dahero auch die Muschcaten-Blumen geholet werden; so wird auch alldar das oleum. Nuc. moschata exprimiret/1. Pfund Nuc. mosch. geben olei destillati 3j.

Moschcaten-Russe sepned bevdes warm und trucken im lekten vom zweyten Brad / etwas zusammen ziehend / vermehren durch ihren Geruch/als auch wesen die Rrafften des Hirns/ Verstands und Sinnen/20. Maces hat eben die Burckung als die Russe / iedoch aber kräfftiger und bessez als die Russe.

Die Bandaner liestern an die Hollander das Pfundumb 7. Stieber/
das ist ohngesehr ben uns etwan 4½8gr.v. die Musse um 1½8gr. Solcher Preis
ist Un. 1632. gewest/v. bleibet noch bis dato/iedoch nachdem die Jahre sennd/
1. Stück mehr oder weniger. Die Insel Banda liegt 24. Meilen von Amboine und ist 3. Meilen im Umbkreiß: so giebtes auch in Ceilon Candi viel
Nüsse und Maces. Der Moschcaten Baum bringet ins gemein des Jahr
res 2. oder 3. mahl Früchte/erstlich im Maji, darnach im Decembr. wiewohl
solche nicht altzugleich reiss werden: so geschicht auch die Sasilung vom
Monat April. Maji. denn im Augusto und Septembr. bald in diesem/ bald
in senem Monat/gar diverse, nach dem das Jahr fruchtbar oder unstruchtbar/denn die Nusse nicht eher/bis sie völlig reiss/mussen abgelesen werden.
Georg. Nicol. Schurz.

Myrobalani seu Myrobalana, quinq; sunt numero, Flavi seu Citrini, Indici seu nigri, Bellirici, Chebuli-& Emblici.

De fünfferlev Geschlecht / der myrobalanen findet man in India / an vielen Orthen/als in Cambaja, Ballagatte und Goa , in Malabar und Bengala: Die Baume fenn fast wie Pflaumen Baume/haben aber unterschiedliche Blatter/nehmlichen ein iedere Urt besondere und eigene/ davan die Früchte hangen/wie Pflaumen/Erasm. Franc. Die myrobalanen haben fo wohl das Bermogen zu reinigen und abzuführen als auch zum Stopffen/nach deme folche gebraucht werden/infonderheit den Gehlfüchtigen sehr dienlichen/2c.

Myrrha Rubra.

Je Morrhen machfet eben auff folche Beife/wie Benzoi und Beve grauch/ fomt aus Arabia felici, aber meistentheils aus der Landschafft Abex, Innerhalb Landes heraus/zwischen Mozambique, und dem rothen Meer/ welches man auch Prieffer Johanns-Land nennet / und von dannen wirds in Indien/und an andere Derther gebracht/Lintschot.

Der Myrrhen-Baurn ift etwan 5. Ellen hoch/dornicht/bart und aes wunden/ welche Feuchtigkeit (als das gummi) von der Hice ausgezogen wird und beraus rinnet wie ein ander harts: die Myrrha fo dafelbft aus den Baumen tropfft/ift beffer als derfelbe/den man mit Betvalt heraus zeucht/ oder aus dem Baume hauet. Solcher wachft auch in der Infel Javain den Dufchen/wie auch in Sumatra, und in der Infel Ceilon Candi. Nicol. Myrrhaift warm und trucken im andern Grad/ bat eine abe treibende Ratur/erquicfet mit ihrem Geruch das Sirn/und verzehret feine überflussige Feuchtigkeiten. 2.

Aus Arabia wo der Wind durchgehet/ megen des edlen Geruchs von Thimian, Myrrhen, wohlrichend Robr und derogleichen/fo der Wind folche wohlrichende Baume durchftreichet / gebet der angenehme Geruch/weit aus dem Lande/ in andere Lander / daß fich nicht wenig darüber zu verwun, dern. Wie trofflich fich unfer Erlofer und Seligmacher gegen eine glau. bige

N ii

bige Seele verbindet/und daben der Morrhen gedencket/lesen wir im Soben-Lied Salomonis/Cap. 4. v. 6. Ich will zum Morrhen Berge gehen/ und zum Werrauch Hügel. Item Cap. 5. v. 1. Ich komme/meine Schwester/liebe Braut/in meinen Sarten/ich habe meine Myrrhen sambt meis nen Würsen abgebrochen/2c. und v. 5. Da stund ich ausst/ daß ich meinem Freunde aussthäte: Meine Hände trossen mit Morrhen/ und Morrhen liessen über meine Finger an dem Riegel am Schloß/2c. v. 13. Seine Backen sennd wie die wachsende Würse Gärtlein der Apothecker/ seine Lippen sind wie Rosen/die mit kissenden Morrhen triessen. So hat auch Ricodemus ben dem Begrähnüß IESU ben 100. Pfunden Morrhen und Alloen gebracht/den Leichnam des Herrn zu balsamiren/Jok. Cap. 19.

## Myrthus Italica, seu Myrthi Baccæveræ& Tarentina. 5.

Eische Hendel-Beer / Myrten-Beer / Myrtellen-Baum/ift ein fremboes Gewächscho aus den warmen Ländern als Italien und Franckreich zu uns bracht wird / wachsend gemeiniglich an dem Ufer des Meeres: die Beeren kühlen und trucknen mittelmässig / ziehen zusammen/sennd gut in Außwerstung des Geblütes / und zum Stopssen den Bauch-Fluß/20.

Nicotiana seu Tabacum, Petum, Hyosciamus Peruvianus, Sana Sancta, & herba S. Crucis, 7.

Aback/ Indianisch Bein-Welle / heiligund Indianisch Wund-Rraut/hatden Nahmen Taback von einer Landschafft in West-Indien/wo er häussig wächset: Er hat auch den Nahmen Nicotiana, von einem Manne Nicotians genant/der ihn/als er in Portugal geschieft ward/von dannen erstlich Anno 1560 in Franckreich gebracht / als wie der Riteter Admiral Drake denselben auch in Engelland gebracht / ohngesehr umbs Jahr 1564. Hernach ist er auch in Holland kommen/allwo wie an andern Orthen Deutschland/ein starcker Handel mit getrieben wird. So wächen

fet er auch ietiger Zeit an viclen Orten mehr/und ift einer immer heffer als der ander. Hamburger Christoffel Tabael/dienet mehr zum Stoffen als zum Tvincken: der Virzinische oder Varinische ist der beste/alsoenn der Brasstüsche/so zu uns bracht wird/aller wird vom Saamen gezeuget. Es wird dessen zwar auch viel in Deutschland als zu Hanau gepflanket / ist aber an Kräften dem ausländischen lange nicht gleich; die Blätter wenn sie noch grün/kommen unserem Nuße Bäumen Laube fast ähnlich.

Taback ist heiß und trucken umb den dritten Grad/zeucht alle Feuchtigkeit und Schleim aus dem Haupt/ist wieder das Gifft gut: Er soll aber des Morgens getruncken werden/wenn der Magen leer ist/und massiglich/denn man hat Exempel/dz ein Mann in Riederland täglich bey 20. Pfeife sen voll ausgetruncken/endlich in seinen Flüssen und Koth er kicket.

Unter allen Sabact ist feiner besser und lieblicher zu trincken / als der Oft-Indianische/darzu gebrauchen die Ginwohner feine Pfeiffen / fons dern dreben nur das Blat oben weit und unten enge / gleich einem Scharmußel oder Teuten/und fo trincken fie ibn/daß das Blat glimmet big jum Ende. Wann ein Rind ben ihnen von der Mutter-Bruft getruncken bat/fo giebt man ibm ein folch Blat ins Maul/ damußes fchon fchmeuchen lernen. Es kombt aber kein Die-Indianischer heraus / wegen Weite des Weges und weil fie dren Tage unter der Sonnen fahren muffen, verdirbt folder/ georg. Nicol. Schurt. Jeniger Zeit will in Schlesien ein jeder Zaback fchmeuchen / Der Bauer hinter dem Pfluge / Der Bleicher benm Bench-Reffel/der Fuhrmann aufmPferde/der Burger im Bier-Saufe/ denn kein Bier wird verschencket / es muffen auff iedem Tische ein vagr brennende Liechter fteben/da muß die gante Stube voll Rauch fein / fonft kandas Bier nicht fliessen. In Summa ein ieder will fich daran zum Rice ter des Tabacks fauffen/ und ist nur eine bloffe angenommene Bewonbeit/ fo mehr Schaden als Nugen bringet/und beiffet wohl recht/wie mir in meis ner Jugend ein Freund in mein Stamm Buch gefehrieben / da er mir einen Tabacks-Schmeucher laffen binein mablen / und darüber gefetet:

R iii

Was teuffelen ist das? D Sitten! Dibr Zeiten! Wie will die Boßheit nun auch mit der Söllen streiten e Daman vor diesem hat genossen Bier und Wein/ Muß ieho Feur und Danwst dasür gesoffen seyn-

### Nux Vomica.

Mahen-Augen heissen ben etlichen Fungi-Oriental. ift auch ein auslandische Frucht/ wie Banhinus, und aus diesem D. Jonsth. in seiner

Dendrogr.p.155. befehreibet/wird aber felten gebraucht.

Nuces Vomica kommen zwar in der description S. August. zum Electuario de Ovo, es wird aber gemeiniglichen aussen gelassen / und das Sem. Citriexcorticait oder rad. Petastitidis genommen. Sonsten halt man das ur/ (wie es auch in der Warheit bestehet/) das alles/was blind gebohren wird/ davon sterben muß/wenn es gestossen eingegeben wird.

Olibanum seu Thus. 7.

Grauch ist der Morrhen Rachtbar/denn sie wachsen beyde in Arabia in einen Baldern/doch nicht an allen Orten des Landes/sons
dern nur an einer Stellen / welche sich nach der Länge etwan in
bundert / nach der Breite in funstzig welsche Meilen erstrecket: derselbe
Rreiß lieget gegen den Auffgang umb und umb mit Felsen/auch zum Theil
mit dem Meer umbringet. Die Volcker so den Weyrauch sammlen/und
unter welcher Gebieth solche Bäume wachsen/werden genand Minas.

Lintschott spricht: Der Werrauch wächst in Arabia, ist eingumms so aus den Stämmen des Baums fleust/wie Benzoi. Der beste ist an den Bäumen/so auff den Bergen/Felsen/und steinigten Hügeln wachsen. Er ist in Arabien in so groffem Ubersluß / daß sie offtmabls die Schiffe damit pichen/gleich als wäre es Pech oder Harn/wird von dannen nach Indien/China und ander Derther versührett in groffer Mänge / wird auch gar wohlseil verkausst.

Georg. Nic. Schurkschreibet; Wenrauch tropffet aus den Baumen zweymabl im Jahr/als im Frühling und im Sommer: Im Frühling ist er

Olibas

roth / im Sommer weiß/er machfet auch in Java und in China.

olibanum ist warm im andern/und trucken im dritten Grad/ mögen gleichwohl nach dem ersten gleich geachtet werden / hierdurch werden die kalten Flüsse/so wohl die innerlichen in dem Hals / kungen und Magen/Bahnen und Backen/wie auch eusserlich zu rücke gehalten / und theils vertrieben un ausgetrocknet/so wohl durch den Geruch/als auch eusserlich aufgelegt/als ein Pflaster; so reiniget er auch/und macht Flessch wachsen/ redagt aber der Werrauch nicht etwan vor kurgen Jahren allererst ersunden worden/ist dahero abzunehmen/ wie Gott der Herr selber dem Mose bes sohlen ein Räucher-Werck zu machen/von Speceren/Balsam/und Weyrauch/nach Apotheker Kunst gemischet/wie wir lesen Exod. 30. Cap. Wie auch ferner im Hohen-Lied Salomonis / wenn unser Geelen-Bräutigam spricht im z. Cap. Wer ist die / die heraust gehet aus der Wüsssen / wie ein gerader Rauch/ wie ein Geräuch von Myrrhen/ Weyrauch/und allerley Pulver eines Avotheckers.

So haben sich auch die Weisen aus Morgen-land zu ihrem Prasenz an den Hepland der Weil be; seiner Geburt des Weprauchs nicht gesichtmet zu gebrauchen/in deme sie Gold/Wehrauch und Myrrhen gebracht/ Matth.2.v.12/ daß also der Weprauch wegen seiner Nugbarkeit in hoch

ften Ehren gehalten worden.

### Oleum Olivarum.

2 Aum-Del wird viel gebraucht in Spanien und Italien/allda es aus der Frucht des Del-Baums oder Oliven ausgeprest wird. Wie auch in der kandschafft Liguria ber Genua, welches letztre vor das bessele gehalten wird. Hieronymus Boek schweibet/daß der Del-Baum nicht viel Miche koste aussupflanzen / weil er gemeiniglich ein kissichten Grund nicht alzumager haben wist / seine Wohnung ist gerne in den guten Weins Gärten/ben den Reben/und bringet gemeiniglich über das ander Jahr seine Früchte/se wir Oliven nennen/und leidet der Del-Baum keinen Eichen-Baum umb sich/sepnd bende einander zuwieder.

Der wilde Oct-Baum wird über den zahmen gelobet/darumb daß er ein Symbolum oder ein Kenn-Zeichen ist des Friedens/ und eine Belohnung

bat man vorzeiten die trefflichen Delden/ wenn sie siegeten und oblägen/mit wisden Del-Baum-Rrängen gezieret/zu einer ewigen Bedächtnis. Sohat auch eine Taube ein Del : Zweig bracht / nach der Sünde Fluth/zum Zeichen/dz wieder Fried auff Erden warf und die Sünd-Flut ein Ende hätte/ wie zu lesen Genese am zo. Cap.

Baum-Delist wohl gemässiget / und komt fast mit unser Naturüberein/ daßes also unserem Leibe eine gute Nahrung bringen kan/ deßwegen wird es anderwerts unter viel Speisen vermenget/sonderlich der Orte/wowenig Butter zu haben / 20.

Die Dliven haben eine fühlende/trockende/und zusammenziehende Rrafft /
seynd denen dienlich/welche
allzeit Wasser im Munde
haben und geissern/machen
Lustzum essen/und benehmen den
Eckel/26.

Gin-



Eingefalken Oliven flein und groß kommen aus Spanien nacher Samburg/aus Italia aber ins Reich: muffen bart und nicht allzu bitter fenn/Geor. Nic. Schurg. Minerva fo gelebet ju Ifaace Zeiten/ hat den Gebrauch des Dels erfunden/vorbero istes unbefand gewesen/ wie Diodorus meldet: Weilen folder Baum unter ben Baumen alfo gewach fen und in Athen gefunden/hat sie es den Menschen angezeigt/und hat auch daben erfunden das Del zu machen und zu preffen. Andere fagen : Aristeus des Apollinis Sohn fen deffen Erfinder/wiewohl der Del-Baum schon zu 2004 Zeiten gewesen/ wie oben erwähnet / ehe Athen gebauet worden; und Moifis hat fich des Dels bedienet / ebe Apollo und des Aristeus Bater gebobren war / Denn et muste auff Gottes Befehl nehmen die beste Speceren / als Morrhens Bimmet Calmus Caffien und Del von Del-Baum und daraus das heis lig Galb Del nach Apothecter Runft bereiten/Exod. Cap. 30. v. 25. Wie es auch Marongu der Lampen gebraucht hat / Exed. Cap. 27. v. 20. Aber dif iff zu wiffen/daß Miner vaund Ariftens foldes in Griechen-Land zum erften angezeiget haben/bernachmable ift folder Baum auch in Italia fomen. In Puglia senn viel Graffen und Herren/die mit Baum-Del handeln/G.N. Schurs. Bottfried Schult fpricht: Die Felder umb Ferusalem in Judea find wolgebauet/bringen Feigen/ Mandeln und Oliven. Die Stadt und das Ronigreich Ferufalent ift unter allen Landern/der gangen Welt/auflandischen nazionen allezeit im bochften Ehren gewesen/darumb weil ibm Gott diesen Ort erwehlet / baber diese Provinz auch das beilige groffe Land genennet wird / denn der Sohn Gottes ift allhier Menfch ges worben/und find der Prophten Beiffagungen hierin erfüllet : Allbier iff Der Berg Sion, der Del-Berg/und die Schadel-Stadt.

### Opium Theobaicum,

As opium kombt zum Theil aus Cayro in Egypten / zum Theil aus Aden dem Gestad in Arabia: Item aus den Gees Kanten des vothen Meers/so den Portugesern vor Zeiten zuständig gewest. Es wird aus Mohn-Köpsten gemacht/und ist das zummi, so daraus steust/darzuman die selben aufsschneidet / und kärben darein machts/ Lintschot.

Opium

opium ift allezeit für falt im legten oder vierdten Grad gehalten worden/ und in diefer Betrachtung haben die Herfte in allen gemischten Arnnepen wo das opium zufombt/die Ralte zu temperiren/ die hinigsten Simplicia ges mifchet/befodert den Schlaff/ und stillet die Schmerken der Colica , fürnehmlichen aber das Laudanum Opiatum Zwelferi.

Die Perstaner wollen/dieses Krauts Gebrauch sen erfelich anfgebrache von fürtrefflichen Personen/vie vor Gorgen des Nachts nicht haben ruben

konnen/denender gemeine Mann allmablich nachgeaffet.

Taixera erzehlet ; Er habe etliche gefandt/ Die/ weil fie des opii entbehren muffen/geftorben; doch werden ihrer mehr durch den Difbrauch/ und unmaffiges Ginnehnien deffelben/an ihrer Befundheit beleidiget / ja gar ins Brab geriffen/benniohne Maffe und Bebutfamfeit ift es ein todtlis ches Giffe. Ich habe felber gefehen/baß aus Unvorsichtigfeit einem Kinde 3. Gran vom Laudano Opiaco eingegeben worden/ welches alfo eingeschlaß fen/daßes noch wieder auffwachen foll.

Opobalsamum & Xylobalsamum.

Je Balfam Baumehaben gleiche Geffalt wie die Fichten / ausges nommen/dz fie niedriger/und wie die Bein-Berge gebauet werden: in dieselben schwigen zu gewißer Zeit des Jahres den Balfam/ so opobalfamum genandt wird. wie im gegentheil / das Dolk oder die Reiffen Xye lobalfamum. Man muß fich aber nicht wenig verwundern über den tuncfelen Schatten diefes Dris/als über feine Bruchtbarfeit: benn da fonft in dem gangen Ubereiß felbiger Begend die Sonne am beiffeften brennet/gies betes alloar im Gebirge Engaddi eine laulichtet Ratur-fügliche und immer-wahrende Schatten-finftere Lufft/Juftinm. Dievonift auch allbereit gedacht worden beym Carpobalfamo, als deffen Frucht.

Opopanax seu Opopanacum,

D'Siftein Safft oder gummi eines Krautes genand panax, so aus deffen Wurgeln/mit Stengeln fleuft/ wachfet ben den Cyrenen. In dem tande Libia, und Macedonia, all ar wird das gummi gefainlet. Johan. von Baver vw. spricht: Opopanax oder Safft von Panax von Dedoneo beschrieben/Lib. 10, Parc. 2. Cap. 14. Aus diesem steust ein Safft/ welcher bart und zu einem gummi wird / ist hisig im dritten / tructen im andern Grad/lindert sehr wohl und verzehret/heylet was verlegt/eusserlich auffgeslegt/erwerkt die menses, schadet an der Frucht/20.

## Origanum Creticum seu Heracleoticum &

peregrinum. Z.

CRetische Dost/Edler Dostoder Wohlgemuth/wirdzu uns bracht aus
Italien/wachset in der Insul Creta und Gracia, wird selten gebraucht.

#### Oriza.

Eiß wachset viel in Welschland / iedoch am meisten über Meer/in seuchten Gründen und Pfweln: Der beste wächset in Sina, weil er von solcher Fürtressichkeit alldar/so wird er Silber-Rorn genandt. Es wird ein scharster Brand-Wein daraus gemacht. In Sumarra wie auch in Spanien giebt es viel Reiß/desgleichen auch in der Schweiß. So wächset dessen auch viel in dem Mäyländischen Gebieth / daß die Pferdean stat Habers damit gesüttert werden. Der Mäyländische und Schweißerische wird am meisten zu uns bracht. In der Tartaren ven dem großen Chamistrauch ein großer Ubersuch davon. In Franckreich ist solcher offt verssücht worden/er sombt aber nicht darinnenfort / weil er einen seuchten Grund haben wil/Georg. Nic. Schurß. Reiß wird gehalten sie warm im ersten/und trocken in dem zwerten Grad/er giebet mittelmässige Nahrung/und mehr/wenn er in süsser Mich gebocht wird/ so er ost gessen wird/ verstracht er Verstopsflung/2c.

#### Pasta de Genua. O.

Is ist ein Saffe von Quitten und Zucker bereitet/wie unser Quite sein und Zucker-Brodt oder Marmelada, wird als denn in Formen gedruckt/un vergolt: kombt von Genna aus lealia. Wird als ein Gon, fest gebraucht/kan aber von unseren Qvitten eben so gut gemacht werden; weil aber jenes weit herfombt/muß es der Einbildung nach viel köstlicher. Und besser seyn / als das unserige.

Passulæmajores & minores.

Laue Rosinen kommen zu uns aus der Insel Cypern, wiewohl ihret auch viel in andern Orthen wachsen/und kleine Rosinen giebt es viel in der Insel Zante: alle Rosinen sepnd warm und mittelmässiger Sigenschafft/lindern/erweichen/ dienen zu allerhand Brust-kungen-und

Leber-Beschwerungen/rc.

Georg, Nic, Schurk meldet folgendes davon/wenn er fpricht: Meer-Traubel/groffe Rofinen / fleine Rofinen/ Bein-Beer oder Covinthen/ gleich wie wir in Deutschland Die Wein- Trauben und Johanns: Beern faner haben/fo fennd fie in den warmen Landern juffe / das fombt ber von der groffen Sige der Sonnen. Der fuffe Peter Simonis welcher von Deutschland erstmals dabin in warme Lander gebracht) wird in Castilien gepflanket und gebauet. Aftraphidis Mufchcateller-Trauben. In Sina haben fie Die Bein- Erauben fo anmuthig und fuffe/ baf man derogleichen durch gant Afien nicht findet/daraus aber machen die Ginwohner feinen Bein/ preffen auch folche gar nicht aus/fondern trucknen fie gang/und wann felbige getrucknet/verkauffen fie foldhe den Spanischen Rosinen gleich / durch gank Sina allda es auch viel Cibeben giebt. In Maluctifchen Infeln / und gu Touria wachfen auch viel und gute Rosinen. Ju Candia wachft der Malvafier, malvagia, und der Mufchcateller-Bein/ wird auch genant Vinum Creticum, Malvafier que Candia oder Eretifcher Bein. Diefer berrliche Wein malvafier wird in gang Europa verführet. In Portugal liegt die machtige Stadt und Geftung Alcante , nehmlich am Dittel-Deer Der Welt / nicht weit von Gibelleerra oder Hercules- Seulen daraus fomt ber Alcante- Bein/fo man zu uns bringt/und liegt gerade gegen der Barbaren In Ufrica/ Da ift das Meer also fchmal/bag man leicht mit einem groffen Stuck Beschut binuber fvielen tau / unweit ber Chuner-See/ wachft der Veleliner, melder mehrentheils vothfarbig. In Neapolitanifchen ift ein Bin Bachs/wie auch in Der Provinz Xanxi giebts auch ein, berelithen Bein, Stoet/mit febr groffen und fuffen Trauben/woraus der fchonfe Beinin groffer Mange fonte gefeltert werden : Die Ginwohner aber dorren alle Trauben / und machen lauter Rofinen davon. Wenn unter den Tapo.

Japonernund Chinesera die Manns Personen Ehe-Manner worden sennd/dörsten sie Wein trincken; den unverheyratheten aber ist solcher vers bothen: In Deutschland halten die ledigen Personen nichts von solchem Brauch/derohalben er auch nicht gehalten wird/denn Salomon sagt/der Wein erfreuet des Menschen Herge/wenn er masselich getruncken wird. Eibeben wachsen viel in Italien/auch kommen von dar die Genueser Rossinen/Spanische und lange blaue/wenn sie sein trocken/und nicht roth oder seuchte seyn sie son sie gut. Alacanten-Wein wird mehr gebraucht den Bauch-Fluß zu stopssen/als viel zu trincken.

### Pineæ Nuces seu strobili Fruct. 7.8 A

Pineen und Kraft-Nüßlein/ Zieber-und Thau-Nüßlein/ Pignoli und Pinien-Kern/wie auch Zirbel-Nüßlein/ wach sen viel umb die Stadt Ravenna nicht ferne von dem Ufer des Venedischen Meers/ desgleichen nuch an andern Orten des Welschen Landes/die Daume daraufi sie wach-

fen/werden genand zahme Fichten.

Pineen seynd warm im ersten und seucht im andern Grad/ reinigen und machen die Brust gelind / treiben die dicke zähe Schleimigkeiten der Brust empor/ und seynd denen/ welche die Zährung haben/und sehr aus dörren gar nüslich. Pineen seynd in langen Japssen (so aust den hohen Bäumen sastenie Than-Zapssen hangen) verschlossen / welche hernacher ausgeschelet werden.

## Piper album seu Leucopiper. A

Eister Psesser kombt eben von den Stauden / wie der schwarke/
und ist also einerley/ nur daß die Einwohner ihn pslegen in SeeWasser zu legen/ darinnen die obere runklichte Daut schwellet/
berstet/und ihr also die weissen Körner gerne nehmen läst/ so hernach an der Sonnen getrucknet werden/wegen dieser Mühe wird er auch theurer verkausstellage, schwarke/ Erasm. Franc. Andere halten dassür/ der weisse werde unreisst abgelesen und getrucknet / der schwarke aber wenn er recht reiss.

S iii

## Piper nigrum seu Melanopiper. J.

Dehwarher Pfeffer wachfet in Oft-Indienials zu Malabar, onor, Barfelar, Mangalor, Calecut, Cranganor, Lochin, Caulan: Item Que-I daben Malacca, Sumatra und Java, von dannen er meistencheils nach Sina geführet wird/ wird gefaet oder gepflanget: etwan an die andern Baume over aber an Pfale / Da Die Staude fich / wie ben und der Soppen umwinden fan / daran denn die Frucht Trauben-weise fast wie Beidel-Beeren/jedoch was dichter in einander/ fennd zum erften grun. / hernach wenn fie reiff/werden fie fchwart und runglicht/ Erafm. Franc. Bottfried Schult aber berichtet folgendes Davou: Im Ronigreich Calecut in Orientalifchen Indien giebt es trefflich viel Dfeffer; die Dfeffer-Staude ifein febwarg Gewächfe / fan nicht für fich recht aufffteben / fondern muß wie ein Wein-Stock gepfalet werden: Es vergleichet fich dem Eppich/ freucht für fich in die Sobe/und hanget fich mit den Rrapeln an/es befombe viel Aufschlägelie einer 2.oder 3. Spannenlang/ die Blatter find wie an Branat- Levffein/allein daß diefe etwas dicter und geftriemet find/an iedem Rebelein hangen etwan 6. Pfeffer Tranblein/ faft eines Schubes lang/an Barben wie die Wein-Beern/wenn fie anfangen gu geitigen / werden gesammlet im October und November, wenn fie noch grun find / dann leget man fie auff einen Tuch an die Sonne/ aledenn bekommen fie in 3. Tagen eine fibivarke Farbe/ wie die Wachholder-Beern/ die Pfeffer-Baumlein werden nicht geschnitten noch gehacket/fondern sie bringen die Frucht un-Der Pfefferiff beiß und trucken im britten Gradfoder Unfang Des vierdten / ift am dienlichften für alte falte Leute/ bevorab in falten Lan-Dern/und zu kalten winterlichen Jahrs-Beiten; ift auch am nuglich ffen ben falten Speifen zu gebranchen; Denn er den falten Dagen erwarmet/ Die Speifen verdauet/ und die bofe und fibleimichte Feuchtigfeit verzehret/zc. Es hat sich zugetragen/ und ift der weisse Pfeffer eben diefer Burckung. daß von ieniger Zeit an ohngefebr 18: Jahr/der Ronig von Bornes tem Mataffar, der ibm damale von dem Segen feines Landes/ ein groffes prafent gefand hatte/gur Danctbarteit wieder ein Dartey Pfefer ftyicken wollen/ daruni darumb haben sich die alldar handlende Hollander/welche mit dem Könige einen accord gemacht / daß sie den Handel daselhst möchten allein Khalsten/und so wohl Engländer als Portugiesen von dannen vertrieben hatten/zu wiedergelegt/und nicht zulassen wollen/ daß besagter König ohn ihr Vorwissen und Bewilligung/solte einigen Pfesser aus dem Lande schiesen: fürwendende/es lausse wieder ihrem Vertrag. Aber die ser/der viel zu hoch intoniret war / als daß er von diesen Leuthen solte seine Königliche Frey-heit lassen einschränken/ hat solche Unmuthung sehr hoch empfunden/ und sich dermassen darüber entrüsset / daß er die am Strande anchrende / zwey Niederländische Schisse anzünden/darzu die Hollander so aus dem seisen Lande waren/erschlagen/und ihr allererst Neu-erhautes Haus nieder reissen lassen. Und ist also hierdurch andern Nationen der sreve Handel dahin wiederum eröffnet worden/mandelsloh.p.221.des dritten Buehs.

Piper Longum seu Macropiper, & Anger Pfesser ist gar ein ander Arthund Geschlecht des Baums als der schwarze. Die Bengaleser sehen ihn vor andern Ländern am häussigsten wach sen/und versorgen unsere Europæer damit/ Erasm. Franc.

Der lange Pfeffer wird innerlich offtmahls gehraucht in Fiebern/ 2c. und euserlich unter Schwind-Salben oder derogleichen.

Pistacia Officinis fistacia. 2.

Elsche Pimper-Nüßlein bringet man am meisten von Damasco und alexandria gen Benedig / wiewohl sie auch umb Neapolis in Sicilia, und in etlichen Garten zu Benedig wachsen: doch köns nen sie an diesen Orten nimmer recht zeitig werden. Pistacion seynd warm und seucht/ bringen Linderung und ziehen etwas zusammen / reinigen die Brust und Lunge ze. und Bertreiben die Berstopsfung.

Poli,



# Polium montanum seu Teuthrum, vulgo Polium

minus. O.

Des matthioli in Diolocridem Aussage / Museus Hesiodus und nach D. Simonis vauli Quadripart, Botanic, p. 117. Calenus v. andere Gries then davon geschvieben/einGrichischemachse/und gestebet der beruhmbte Botanicus D. Simonis Pauli an angezogenem Orthe/dz er ausser dem gesmeinen gesblichten Bergs volio keines geschen. Georg, Erasm. Oellinger, ph. sagt/es wurde gebracht ex monte pessulano.

Es trucknet im dritten/und erwärmet im andern Grad / wird wenig gebraucht/als etwan zum Theriac und Methridat. &c. Ich bin berichtet

worden/daß es auch um Jena wachsen soft.

Pruneola.

Runellen/es iftein Gewächse von Pflaumen/ ausgeförnet und geschelet/kommen sehr aus Franckreich: ie gelber dieselben/ ie schoner
und werther/ was aber schwark-braun/hat die Lufft denselben schon
Schaden gethan/davum sollen solche iederzeit in einem kulen Gewölbe gehalten werden.

Pyrethrum seu Dentaria & Salivaris. J.

Bertram, Jahn-Wurgel, Speichel-Wurg und Geisser-Kraut wächses din Italia und andern warmen Orientalischen Ländern 7 wie auch in Schröderi Lande/trägt Blumen/ den floribus bellidis ähnlich/ nach D. Schröderi Bericht/ Georg. nicol. Schurtz faget: sie wachsen auch im Magdeburgischen Gebieth. Ist in seiner Wurgel hieig und trocken im pritten Grad/subiti von Wesen/ und zeucht sehr aus/ deswegen man ihn wieder das Zahn-Wese gebraucht.

Rhabarbarum seu Rheubarbarum & Ravedseni

Arabum, 7.

R Habarbar wird gebracht aus India und Persia / fürnehmlich aus dem Lande Succuir (welches dem mächtigen Könige Chan zugehöret) da wächset sie in grosser Mänge / daß man sie von dannen fast in die gange

gange Welt ausgetheilet/ und verhandelt. Es schreibet Christoph à Costa und Gartias ab horto, daß alles Rhabarbar, so in Indiam, Persien und Europam gebracht werde/ wachse in der Bolcker lande/ so man Chinas nennet/aus selbigem werde es gen Ormus und Alepo bracht / und von dannen gen Alexandria und Benedig. Rhabarbarum warmet und trucknet im andern Grad/ift bitter von Gefthmack / reiniget und ftarclet eigentlich die Leber (darumb fie auch von den medicis die Seel der Leber genand wird)offnet alle ihre Berftopffung zc. 1.Pfund Rhabarbari giebt Extracti cum Sp. Vini Zvj.

Rhabarbarum wird ben nahe in allen Sprachen Rhabarbarum ges nant bieweil man sie er flich wie mathiolus vermeldet ben den Trogloditen in Mohren-Land erfunden hat; welche Boloker ein wildes Leben fibre ten/gang ungezogene/und barbarifche Leuthe/babero fie auch von den alten

Romern Barbari feyn genennet worden.

Rhaponticum Verum, Rheum, Rha. 7.

Hapontik Burgel hat ihren Rahmen / von dem Baffer Rha , fo Micht weit von ponto herfleuft dat um es Rhaponticum genand wird/ alloar es in groffer Mange wachfet/Lonicerus.

Ein mehres davon kan gelefen werden in Officina Pharm, Oelling.

Noriberg.p.332.

Erwarmet und trucknet im andern Grad/oder vermischten tempekatur, dienet zum Magen/ Leber und Mile / wird gemeiniglich gebraucht in doloribus arthridicis &c. Georg. Nicol, Schurg spricht; Esift ein theuer Burgel / im Unseben ift folde schon von Farben / und gestalt wie Rhabarbarum, aber in fleinen Stücken / wenn die rechte Rhapontica frisch and Italia kompt/muß fie an einem Drthe eines quer-fingers boch in zerschmolgen 2Bachs geftecket werden.

Rhodia radix seu Rosea radix. 7.

Den-Wurkel hat ihre Wohnung in Engelland / auff den hochsten Bergen und Felfen/da sie kaum so viel Erde umb sich hat / Day ste mag befleiben. The thin us to have

-06(147)00

So wächst sie auch alhier in Schlessen auff dem Riesen-Geburge/allwo der Riebenzahl seine Residenzund Wohnung hat. Was der Riebenzahl sein lessenstellt der Residenzund Wohnung hat. Was der Riebenzahl sehr der Kerr mag. Prætorius von Leipzig/in seinem Tractat vom Riesen-Geburge / da es der begierige Leser sinden wird/ist lustig zu lesen. Rosen-Wurgel erwärmet im andern / und Anfange des dritten Grads/Gal. wird gemeiniglich gebraucht in Haupt-Weschwerungen/mit Rosen-Wasser gestossen / und eusserlich umbgeschlagen/20.

Rubia Sativa seu Rubea Tinctorum, Domestica

& infectoria, J.

Othe/ Farber-Rothe/Färber-Burk oder Miegen/wächst in Flandern und Sees Land alle Jahr in grosser Mänge / worvon gemeiniglich die beste umb Pfingsten in Rau-Marck verkausst wird / nach dem Centner in Pallen von 900. Pfund schwer / und wird frack in Franckreich verführet: die Flemische Krappe/Miegen/oder Rothe/ ist besser/denn die Hollandische oder Seelandisch/ein ieder Pallen hat sein Si-

gnum, wo er gemacht ift worden/Georg. Nic. Schurg.

Rub. Tinct ist warm im andern und trucken im dritten Grad / reinizget wohl/darum es Leber / Milk/ Nieren und Mutter von Unreinigkeit loß macht/denn es heilet die Gelbeund Milks Sucht / treibt viel und dicke Wasser ab/bringet die Monatliche Zeit/und zertheilet das gelisserte Geblith/so von Fallen und Stossen coaguliret. So wird auch ießiger Zeit umb Breßlau in Schlesien eine grosse quantität jährlichen von der Rösthe gezeuget/und von dar an andere Deter versühret.

Saccharum seu Zuccharum vel Mel Harundinaceum

seu Mel Cannæ:

Er Zucker wächst in Röhrenieniger Zeit in West-Indienüberbäufig/die portugiosen haben ihn aus den Canarischen Inseln das hin gebracht/wenn er reifs/ werden die Röhren abgeschnitten/ in einer Mühlen zumalmet / hernach der Safft wohl ausgeprest/ zu gewisser Dicke gesochet/giessen daraus grosse Regel oder Rochen/ daeiner wohl 20. E if Pfund wieget/streuen Uschen oder gestossen Kreiden darauf / daß er sich reinige / sonst bleibet er schwarz und unrein/ dasse denn / wenn sie aus der Forme kommen getrucknet werden/nachmals wird ein Lauge gemacht von ungeleschtem Kalck und Ever-Weiß/v.damit geleutert/wiederum zu einer gewissen Consistenz gekochet/in vorige Formen gegossen/getrucknet. / und in grosse Kistenzum Versühren eingepacket. Sonsten wächset dessen auch viel umb Guiena wie auch ben Alkair in Egypten/stem ben Tripolim Syrien, &c. Erasm. Franc.

Gottfried Schulk meldet / daß aus Portugal von den Canarien Inseln der berühmte Canarien-Bucker gebracht werde/ und aus der Insel Thoma der Thomas-Bucker. Jener Poet hat vom Zucker folgenden

Berk gemacht-

Es wächst in Judien ein Rohr mit suffen Safft/ Der den Inwohnern giebt ein sonderliche Rrafft/ Dem ist an Liebligkeit garnichtes zuvergleichen/

Daß auch das Jonig ihm an Suffigkett mußweichen.
Bucker ist 10 hikig und trucken nicht/wie der Jonig und gleich wie er süsser und lieblicher ist/so verrichtet er auch die Burckung besser / und ist dem Magen nicht zuwieder; Allwo Gottscied Schulkvom Jucker schreibet/gedencket er daben solgendes; Inder Epsen-Insel ist ein sonderlich Bunder: Werck der Ratur/daß nehmlichen davinnen kein Wasser. Fluß gefunden wird/sondern ein Baum/spisig von Blättern/ über diesem hält sich allezeit beständig ein trübe Wolcke / die lässet eine Feuchtigkeit auss die Blätter des Baums hernieder / dieselbe Feuchtigkeit wird auss den Blätztern zu grossen Tropssen/welche die Einwohner in Gesässen solberstüssig sammlen/daß nicht allein sie / sondern auch die Thiere Wassers die Fülle haben; Sehet / wie wunderbar ist Gott in seinem Wercken/und vielgrößsere Sachen seynd uns noch verborgen/wie Sprach spricht Cap.30.v.36.

Sagapenum seu Gummi Serapium Sacoponium & La-

chryma ferulæ Sagapeni feræ

& Siftein Safft oder gummi des Krauts vom Gefchlecht Ferulæ, wach-





₩\$(149)\$

fet in media, ift ein Baum gleich bem Oleandro montano, wird ju uns

gebracht von Alexandria que Egypten und Benedig.

Sagapenum erwarmet bis in den driften Grad/ und trucknet im andern/verzehret sehr flack/ remiget das Hirn / ist sehr nuklich wieder die Schmergen des Haupts/Schwere Roth/kahmigkeit/2c.

Salsaparilla seu Sarsaparilla & Sarzapariglia vel Smilax

aspera, J.

Tabernæmontanus saget / daß ihr zwenerlen Arth / eine wächset in Neu-Spanien / die ander in Hundura. Die Spanische komme mit der stechenden Winde sehr übein, riso schreibet / daß sie ihre Blumen trage Reben-weise / und getraubelter massen/ nachmahls folgen Beerlein/ wenn sie zeitig werden/sie schwark/wie gedörrete Kirschen. Sarsaparilla ist warm und trucken/ von Art so subtil/daß es besser schwisen macht / und die Frankosen / wie gleichfals andere Mängel besser heilet/als Sassafras und Lignum Sanctum.

Sandaracha seu Gummi Juniperi Vernix siccus, seuSan-

daracha Arabum. J.

Ichholder gummi oder Kronet-Beer gummi, trucken Fernis/ Glaß-Fernis/siehet fast dem mastix gleich: Er wächset so wohl in Deutschland / als auch in Ceilon Candi. Georg. Nic. Schurg.

Sandaraca Græcorum aber ist ein Species Auripigm. Wacholdergummi ist warm und trocken im ersten / andere wollen im andern. Grad: wird gemeiniglich gebraucht in Beschwerungen der Rewen/und kahmung/ so von Ralte berrühret/wie auch in Haupt-Flussen von Katte entstehend/re.

Es wird auch ein fliessender Fernis gemacht/von der Sandaracha und Oleo Lini, so nicht allein zum Mahlen dienlich/sondern auch vors gebrante sich damit zu bestreichen / und lintert auch die Schmergen der gulden Ader/20.

Sangvis Draconis.

Aachen-Blut/daven berichtet Thevetus und aus diesem Clusius also: Esistin denen Canarischen Inseln ein Baum-Geschlecht/ Tij welches

AR(110)

welches zu gewiffer Jahrs-Beit/ein gummi von fich tropffelt/ fo man Dras chen Blut heiffet. Rachbem der Baum unten ben der Burgel durch gebobret/und ein breites tieffes Loch darein gemacht / deffen Frucht ift gelbe/ und to groß/wie unfere Rirfchen. Undere aber halten dafür / baß diefes gummi aus einer runden Frucht/einer Rirfchen gleich/ auff einem fonders lichen Baum/Draco genandt/wachfe und herkomme/ wird vielleichtwohl der obige Baum fein/aur daß wegen der Frucht der Migverftand.

Ein Spanier Nic. Monardus giebt vor Simpl, Hiftor, und fpricht/ es fen ein Safft eines fremden Baumsin peru und Weft-Indien / wels ther Früchte tragen foll / worinnen ein Drachel abgebildet ftebe/ja fo funftlich von Natur gemacht, daß man nicht anders meint/als ob es aus einem marmor von einem funftreichen Meifter gehauen mare/wovon ber Safft/ fo man Drachen . Blut nennet/ gemacht wurde/ iftalfo die Meynung der

Gelehrten davon unterschiedlich.

Joh, v. Beveryv, halt dafür/daß unfer Sang. Draconis nichts anders fen/als Bocks. Blut / fo mit bolo und Safft von Efch-Rößlein/ oder an-

dern zusammen ziehenden Sachen/ein vermifchte materi fen.

Drachen-Blut ift vermifchter Gigenfchafft/in deme es ermarmet und fiblet/tructnet aus/zeucht zufammen/und treibet zuructe. Sein Gebrauch ift gemeiniglichen zu Austrucknung der Fluffe/2c.

Santalum album Citrinum & Rubrum.

Er weiffe und gelbe Sandel/welches die beften fenn/fommen meift ansder Insel Tymor, welche bepten Favis liegt. hat gange Walder und Wildnuffen von Sandel-Holk/ weiß und gelbe: von dannen wird es verführet in gang Indien/ und andere Derfer.

Devrothe font mehrentheils von dem Geffade Choromandel Tanaffaryn in dem Konigreich pogu, affoa er wachfet / Die Baume feyn wie Rug-Baume/haben ein Frucht wie die Rivschen/wird aber nicht geachtet.

Sandel fühlet und trucenet im andern Grad; derrothe ift der faltefe und ichlechtefte; ber weiffe ift beffer und warmer; ber gelbe ift ber allerbefte/und lenctet fich etwas mehr zum 2Barmen/alle dren geben dem Bergen gute Rrafft/auch innerlich dem gangen Leibe; Erqvicken und machen

den Beift freudig/und maffiget das Berg. Rlopffen/2c.

Erasm. Franc. spricht Santalum album & Citrinum wird in Indient in groffer Månge gebraucht/so wohl von Indianern/als Jüden un Seyden. Sie mahlen und stoffen es so rein wie Meel / darnach machen sie einen Brep daraus/und bestreichen sich darmit/lassen es hernach am Leibe trucknen/weilen es den Leib sehr kühlet/ un ein wohl-riechend Ding ist/damit die Indianer gerne viel umbgehen. So machen auch die Indianer von dem rothen Sandel Nolk ihre Alt Bötter und Pagola, damit sie desto köstlicher seyn sollen/Lintschot.

Santonicum seu Semen Sanctum, Sementia, Semen Zedoariæ, semen Lumbricorum, sem. Cinæ, & sem.

Alexandrinum, J.

Urm Saamen / Zittwer Saamen / fombt aus dem Konfgreich sina von den eußersten Enden in Indien/ wird zu uns bracht von Alexandria aus Egypten/und andern Orten. Erwärmet und trucknet/wird gebraucht zu Austreibung der Würme/ allerhand Arthen.

### Sarcocolla.

Bleisch-leim gummi, kombt von einem Baum/wachsend in Persia, von Sar er zu uns bracht wird/istzu Saffatung der Wunden sehr dienlichen/ic-

SAssafras, Fenchel-Holk ist nach Hernandex Bericht / ein grosser Baum/der zerkörbete/ und in dren Theil zerhaltene Blatter trägt / leichte/und vothlichte Stammen/so wie Unifrüchen. Wächset in Florida und Mechnacan, in gemeldter gegen sinden sich ganne Wälder ravon. Sassafras ist warm und trucken im andern Grad / wird fast gebraucht wie das Frankosen Holk / item/in-Milkund Wasser-Sucht/ so von Berstopffung und Kälte berrühret/ ist gut dem Magen/Leber/und übrige Einzgeweid zu stärcken/ze.

Sassafras Scheiben-weise zerschnitten / und per Vesicam destillivet/giebet ein wolviechendes heilsam Del.

Scammoneum seu Scammonia & Scammonea.

S Cammonium, ist ein ausgeprester und ausgetruckneter Sasst von eis ner Burgel/welches Kraut Scammonea genant / die Rauss-Leuthe bringens von Alexandria aus Egypten/ und Syria gen Benedig / von dannen aber zu uns.

Scammonea halt Avicenna für hikig und trucken im dritten Grad/ worinnen ihm Fernelius und andere folgen. Es zeucht die gallichte und wasserichte Feuchtigkeiten mit Gewalt nach sich/ und macht einen groffen

Auffruhr im gangen Leibe/ic.

Ich habezwar auch in meinem Gartlein ein scammoneam Sylv. Dioscoridis einer Winde gleich mit weissen Glocklein / ist aber nicht das rechte/ wo der purgierende Safft von kombt/ scammone 1. Pfund giebet Resin Fx. etwas darunter oder darüber.

Scordium Creticum.

PRetificher Lacten-Anobiauch machfet in der Infel Crora, wird quans

Jebracht von Benedig

Valerius Cordus bezeuget/ daß unser Scordium das rechte sey/ welches die Wahlen allein zu haben vermeinet/und den Deutschen lange verhölet/ auch so hoch gehalten/daß man für ein Unsein Gold-Kronen habe mussen zahlen. Nun aber in Deutscher Nation erkand worden / daß sich so wohl die Deutschen des rechten Scordiirühmen können/als die Cretenser in Creta.

So wird auch so wohl in der Theriaca And, als Mithridae das unfrige dem frembden vorgezogen/ und zwar aus Ursachen/ daß wirdes Untrige können frisch haben/jenes aber wegen ferne des Weges mehrentheils
verdorben. Scordium ist warmer Eigentchafte/widerstehet den Giffe/und
wird gebraucht in Brust-und Lungen-Beschwerung/zc.

Solches Rraut hat erstmahls erfunden Mithridates, und nach seinem Nahmen Mithridatiam genennet/ bises endlich mit dem Nahmen Scordium getaufft worden. Scylla



# Scylla seu Squilla & Cæpa Marina, alba & rubra. D.& J.

Sev- Zwiebel oder Mäuse-Zwiebel wachsen in grosser Mänge in Apulion un Sicilion, sonderlich ben dem Meer/wie auch in vielen Orten in Hispania und Portugal, Schröder. Item in Italia, wie auch in der Schweiß/ und umb Tripoli, Georg. Nic. Schurg. Plinius meldet/es wachse kein Feigen-Baum daben/ so zuwieder sennd die zwens Gewächse einander.

Theophrastus saget / daß die Meer-Zwibul des Jahres dreymahl blube/welches aber Hicronymus Bock also verstehet/ daß zum ersten der Siengel wachse/nach demselben erscheinen viel bleich-gelbe Blumlein/und

Denn zum dritten die breiten langen Blatter.

Meer-Zwiebul ist von Natur hisig/ trucken und scharst bis in dritzten Grad/und weil sie frisch gleichsam ein subtiles schädliches Giffe ber sich hat/wird ihr solcher aust folgende Arth benommen/ damit sie tüchtig und sieher zu gebrauchen: Es wird umb die Zwibul ein Teig geschlagen /- und als ein Brodt im Back-Offen gebacken/machmals davon wieder abgesondert mit einem hölkern Resser/die Zwiebul schicht-weise zertheilet/und alsdenn lassen siehem werden zum Gebrauch. Wird mehrentheils gebraucht in Engbrünstigkeit/ Leber-Rilksund Wasser-Sucht / wie auch in der Bel-Sucht/200

Pythagoras hat diese superstition bavon/wenn er spricht: Man soll diese Zwibul über die Haus-Thur hangen/ so lange sie hangen bleibe/kom-me kein schädliche Argney ins Haus. Die Zwiedul also in der Lufft gehen-

cket/verdorret nicht leichtlichen.

Sebesten seu Sebestena, vel Pruneola, Pectoralia nigra, 3.

Ebesten/schwarge Brust-Beer/wachsen in Italia; man halt dafür/
Daß sie solche ausa in die Sperber - Baume impsen und pfropffen.
Zum ersten haben die Araber diese Frucht kundbar gemacht / denn

-06(155)90

die alten nichts davon geschwieben. Solche werden mehrentheils gebracht aus Syria, und Egypten/ von Alexandria gen Venedig/und von dannen in Deutschland/Schröder.

Sebesten halte das Mite tel/sennd nicht zu warm noch zu kalt/ haben der qualität halben/sehr Bes meinschaft mit den Psaumen/sagt Aegineta und Actius. Sielindern den Husten/die Heiserkeit der Kählen / aus scharssen und falsichten Flussen/verursacht: vertreiben die Engbrustigkeit / Lungen-Sucht/ Seiten-Stechen oder Pleuris, &c.

Von dem jähen Saft/ welchen die sebesten in sich haben/soft in etlichen Ländern Wogel-Leim gemacht werden / wie ben uns aus den Mispeln/sage Hieronymus Bock.





Enes Slätter wachsen zwar ihrerstüssig in Italia, vonihm selber ungepstanzet/ wie auch in Franctsteich sagt Ruellius Lib.1.Cap.70.

Allein die besten fo flein v.zart wache fen/fommen zu uns aus Egypten von Alexandriaun Syria, tragen bieich: gelbe Brumlein / moraus endlichen Schoten werden / als Blasen / wovins nen der Saamen/ so man Folliculos Senæ nennet: Es ist ein Gewächseldz die Kälte nicht vertragen fan.

Fol, senz sepnd warm v. trucken im Anfange des zwepten G ads/abtreibender Krafft/ führen wohl aus die



verbrandte melancholische Gall und dicken Schleim / und reinigen das

Geblütheite.

Bir haben zwar in Deutschland auch Welsche Senes-Sträuche/werden aber nur zur Luft als ein rares Gewächse in Garten gehalten / fommen in der Würckung den Alexandrinischen nicht gleich/ darumb sie auch uns brauchbar.

Fol, senæ Alexand. 1. Pfund geben extracti Zij, cum sp. Vini.

Siliqua seu Xylocaracta. B.

Dhanns-Broot/Bocks-Hörnlein/Candiol over Goven-Brodt/wind gemeiniglich gebraucht in ardore Stomachi, ale vorn Goodt/

Sund Husten/2c.

In Leipzig in Seel. Herrn Elia Weidmanns Apotheckers Garten ist ein groffer Baum zu finden/ in dem Pomerangen Hause stehend (weilest ein Gewächse/so die Rätte nicht vertragen kan) welcher treffliche schone Pirsting-Bluth-Farben Blumen trägt/ auch endlichen zwar groffe lange Schoten bekombt / so aber nicht vollkommen reiff werden. Ich habe mir etliche mahl die Körner gesenet/so zwar auffgangen / wenn sie aber etwan in das sechste Blatt kommen, seynd sie endlichen verdorben.

### Soldanella seu Brassica Marina. O.

Ravensburg/desgleichen in Desterreich und Steuer. March. Wird aber mehrentheils gebracht and Italien und Franckreich, dennes wächset dessen auch viel nabe dem Meer.

Sondanella ift heiß und trucken bis in den dritten Grad/ treibet durch ben Stul Bang alle rothe wäßrige Feuchtigkeiten/ofnet die verstopffte Les

ber und hilffe den Wasserlüchtigen/ic-

Spica Celtica seu Nardus Celtica, Nardus Alpina seu

Romana & Spica Romana, 5.

C'Eltischer Narden/kangen-Spic-Laugen-Blumen/Marien-Mago delenen Blumen/Saliunck und Römischer Spic. Diß Kräutlein U ist wächset wächset in Welschland / auff den Geburge Liguriæ, desgleichen auch in Deutschland/ auff etlichen hohen Bergen/in Throl/Karnten und Steusermarck/ nicht ferne von Juden-Burg. Erwärmet und trucknet im erfen und andern Grad/befodert den Urin, stärcket den Magen / zertheilet die Winde/20.

Spica Indica seu Nardus Indica. 7.

Noianischer Spic wird nur also genandt / weil er die Gestalt einer Aehren hat/wächset ausseinem Bergesso nach India gelegen/welchen der Fluß Ganges, so darunter steust / beseuchtiget / die Wurkel wird durre zu uns gebracht / aus Egypten von Alexandria, sambt andern Specereyen/so man vondannen jährlichen gen Venedig sühret / wie Dioscorides meidet. Spica Indicaist warm imersten / und krucken bist zum ensersten im andern Grad / etwas scharst und bitter; Ist zusammens ziehend/wodurch der Magen gestärcket/die Geld-Sucht vertrieben wird; vezehret alte kalte Mingel der Leber/Nieren/ und andern Eingeweid/2c.

Cap. 147. wird gemeldet / daß aus dem edlen Nardo ein toftliches Dehl von den Einwohnern desselben Orts bereitet würde/welches zu vielen Sas chen dienete. Bon diesem Nardo soll auch die Farbe bereitet gewesen seyn/damit Maria Magdalena den Herrn Christum gesalbet hat.

Staphisagria seu Herba pedicularis, 5.

Tephans, Koner / Laupe-Gaamen oder Korner / Bip. Münk/
Speichel-Kraut/Mauß-Wurz Gaamen/Ratten-Pfeffer/wach,
fen viel in Apulia, Calabria, Dalmation, und im Friaul bey dem
Meer. So siehet man es auch in Teutschland in etlichen Garten.

Staphilagria dieweiles durch seinen scharffen Saamen / im Munde oder Reuen seine bisige Natur mercken last so zeucht es wegen sonderlicher Rrafft die Feuchtigkeit aus dem Sirn/und wirfft sie durch den Mund aus: so wird es auch zu Bertreibung der Läuse gebraucht zc.

Stochas Arabica seu Purpurea & Stichas. z.
Tochas over Stichas Blumen wachsen in Franckreich / inden Infeln

feln/gegen Massilien über / welche Insulen von wegen der Mänge des Krauts Stæchades genandt werden. Bächset auch in Arabia, von dannen es gen Alexandria, und ferner zu uns bracht wird. Man bekombt es auch in essiehen Welschen Geburgen/als am Berge Juliani ben Pisa, iedoch ist das arabische das beste.

Flores Stæchad, seynd warm und trucken im ersten Grad/etwaß zusammen ziehend/und ziemlich bitter / wodurch es reiniget/dfinet und statzcket/hilfst sonderlich dem Hirn und Senen / heilet ihre Mangel/mit sonderlicher Wärme/ darumb sehr nüßlich wieder den Schwindel / schwere

Nothund Schwermutigfeit/2c.

## Styrax, seu Storax Officinarum Calamitæ dictus. z.

Storax, ist ein Baum/dem Quitten Baum nicht ungleich/ der in Langevolde machset/ giebt aber daselbst keine sette Feuchtigkeit/wie in wars men kandern: und dessen ist zwenerlen/ bevoes wohlrüchend/etliches gums mich/in Körnlein und Rüglein bestehend / so aus Pamphylien, Cypern, und Candia psiegt überbracht zu werden/ in Rohr Pfeissen / desiwegen in der Apothecken Storax calamita genandt. Im Grichischen nach dem

Baum/aus welchem er tropfft.

Georg. Nicol. Schurtz aber gedencket dessen folgender Gestale. In Ost Indien machtet solcher aus der Insel Geilon; aber man hat nicht aller Ovten das gummi davon. Esist eigentlich ein groffer Baum/von welchem alles mit einander/was storax genenner wurd/herkombt/ benn wenn des storax. Baums Borreben erstlich gesotten werden/ so gibt es oben her ein flaven Schaum/wenn derselbe abgenommen/ist es storax in Granis, welcher am theuersten; was aber aus dem Baum steussisst dem Borreben wird/ist storax Liquid. ist feucht/die ausgesottene Borreben aber werden rother stotax oder Thimiana genandt.

Storax Calamita erwärmet im ersten/und trucknet im andern Grad/ macht wurbe/erweicht und verzehret / ist dem Hirn durch seinen Geruch sehr angenehm/ denn durch den Rauch wird das Gehirn getrucknet / die

Thisse

Flussezwück getrieben/ und die Erkältung gelindert/20. Thymiana wird tälschlich Thuris Cortex oder Juden-Weyrauch genandt/ kombt daber/ daß es die Juden zum öfftern zum Rauchen pslegen zu gebrauchen; Sondern es kombt vom Storax, wie oben erwähnet/D. Schroder,

### Succolata seu Chacalate & Chocalate.

Succolata ist ein massa wie Marmelada oder unser Qvitten Brodt/auch also in Schachteln gegossen/wird gemacht aus einer Frucht/welche häussig gebracht wird aus Guatimala, ben Mandeln fast gleich. Es wird richt allein die Succolata davon bereitet / sondern die Indianer sollen auch einen allgemeinen Tranck (wie ben uns das Bier) davon zurichten. So hält man auch das wird die Frichte an statt einer Münge/ den Armen / als ein Alümosen mitgetheilet werden. Die beste Succulata kombt aus Armerica, die ander aus Spanien-

Befondt wohl dem kalten Magen / dienet zur Bruft / zum schleis michten Husten/dem jenigen/so sehr auswirffet / und mit dem Schwindel beladen: Jusonderheit aber stärckt es den Lebens Balfam / und reiget zum Benschlaff. Bor allen andern wird zu lest-besagtem / als ein sonderliches arcanum ausst höchsterecommendirt / die Consectio Pacifica de

Succulata Inda Mynfichti.

### Sumach semen seu Rhus Caviaria. 7.

Erber-Ferber-und Schling-Baum-Saamen. Es istein Baum/
fo in Welfchland/ auff dem Beburge Appenning wach set wie auch'
in groffer Mange in Hispania. Die Frucht darauff wach et Trau-

bensweiseswovon das Semen Sumachi zu uns bracht wird.

Sumach istein Stauden/ welche/wie Dioscorides schreibt/ an steinichten Orten viel wächst / wie auch in den steinichten Bergen alpes genandt/welche Italien anden Seiten von Franckreich und Deutschland beschliesen/wächset aber hoher und schoner ausserhalb Mompelier, Die araber habens Sumach genant. Es hat die Araste Hypocistis und arcatix, denn die Blätter/Früchte/ und Saamen ziehen sehr zusammen/trucknen bis in den dritten / und sühlen bis in den zweyten Grad/Johan.

von Bavervv. Es stårcket den Magen / und alle seine Würckungen/innerlich und eußerlich gebraucht/wiederstehet dem Brechen/stillet die rothe Auhr/wie auch die monatliche Zeit der Weiber/und mässiget die Hise.

Tacamahaca.

Tacamahaca ist ein Hark/welches gebracht wied aus Nova Hispania, wird gesammlet von einem Baum / den Pappel-Baumen gleich/trägt ein rothe Frucht/ dem pxonien: Saamen gleich. D. Schrod. Joh. von Bavervv. spricht/ daß die Spanier diesen Indianischen Nahmen Tacamahaca noch behalten / würde von ihnen aus West. Indien ges bracht/allwo er in Neu-Spanien wüchse/an einem Baum/so groß/als ein Albeer-Baum/sehr guten Geruchs/ welcher /wen man darein hiede/diesen Sastt oder gummi gebe. Ist warm im Ansange des ersten / und trucken im andern Grad. Ist sehr nüglich alle Flüsse Baupts zu bezwingen/wenn er Psaster-weise an den Orth gelegt wird / wo sie von herkommen/hat auch eine zusammen-ziehende Krafst/ die Glieder wunderbarer Weise zu stärcken/20.

Tamarindi, dactyli funt acidi, fructus Palmæ Sylvestr. Indicæ, Acatia Indica, acidæ palmulæ & fructus

Oxyphænica, b.

Chwarke Datteln/Sauer Datteln/und Tamarindon, die Baume steben in den Wäldern/und werden nicht gepflanket/ wachten überstüftig in der Insol Madagascar, darzu schön und groß / geben ihre Früchte zweymahl im Jahre / die Blume ist der Pomrank, Bluth sast gleich/aus welcher die Frucht hersur kombt/mit seinem Rinden und Häutslein bekleidet/sowir Tamarinden nennen/Erasim, Franc.

Die Insel Madagascar wird auch Sanct. Lorenz genandt / auff sols then Tamarinden Baumen halten sich allerhand Meer-Ragen auf ben der Stadt Suratta, welche liegt in der Provinz Gusarata, an einem Indianischen Fluß/giebt es auch viel Tamarinden Baume; ingleicht in Sumatra v. Java, wie auch in Ceylon, in Pegu, und in der Insel Annabon, so ungefehr 50.

Meilen

Meilen von dem veffen Lande Africa lieget / alldar es auch viel Judianische Ruß-Baume giebt. Geor, Nic. Schurg.

Tamarindi verharten und tructnen faft biß in den dritten Grad/reis nigen Die Balle/zertheilen die gaben Feuchtigfeiten/und fibren folche aus,

fühlen die Leber und Rieren/zc. und vertreiben ben Durft.

Bontius erzehlet/in Lib.6. Hift. Natur. Indiæ Orient. c, 4. daß bie Javancreinen delicaten Tranct Davon machen/ben fie an fatt Des Wieres trincten/ auff folgende Art: Man fullet ein mit eiffernen Reiffen befchlagenes Faplein/mit ohngefehr 30. Krugen Fließ. Baffers / dagu wird gethan 2. Pfund fdwarger Javanifcher Bucker/ 4. Loth Tamarind, und given Berfchnittene frifche Lemonien, diefe Stucke mohl vermacht/fest man in einem ichattichten Drt/und laft es alloa 24. Stunden fteben/da es denn mun-Derlich durch einander fermentiret / und mit groffem Prudeln / wiewohl obne Feuer aufwallet/nicht anders/als ben uns die Brau-und Bier-Pfannen ftrudeln/wenn man ein ftarcles Feuer Darunter fchieret / wordurchfich alle Baffen und Unreinigfeiten an den oberften Theil des Faffes fegen/ das Flave wird geschieden zum Trincken. Soldes Getranche folte uns Deutfchen in higigen Fiebern/wie auch in Engundung der Leber und Nieren/ auch nicht übel befommen.

Tamariscus Germanica, seu Sylvestris vel Tamaryx

Sylv. fæmina. 5. Tamariscen wachfen gabm in Egypten/und Syrien/mit ihrer Frucht/ I gleich den Gall- Mepffeln/wir brauchen aber nur das milde/ machfet ets wan eines Mannes hod, an den Baffern/fonderlich an dem Abein-Strom/ nahe an Strafburg / bas Rraut abnlich fast bem Genenbaum/ Lobel. Tamarifous ift warm und trucken im Anfang des Zwenten Grads: ift ein herrliche Argnen wieder den verftopfften und harten Milk / wie auch die Mangel fo davaus berfommen. Bacher werden aus dem Sols gemacht/ Daß die Milk-füchtigen baraus trincten/Joh. von Bavervv. Muffdem Seft Jovis, follen fich haben die Egyptische Priefter/mit; Tamariscen gefronet/ und viel Wunder damit getrieben/Hieron, Boct.

Tere-

Terebinthina Cypria & Vulgaris.

Mprianischer oder Benedischer Terpentin , oder Lerchen Sark Aeuft aus einem Baum/Lerchen-Baum genandt/in Gyrien und Epa pern wachsend/von dar er gen Benedig gebracht wird / desgleichen auch in Grichenland/Welschland und Francereich umb Mompelier: giebt alldar nicht fo viel hars von fich / als in den andern Landern. wachsen auch viel Libr-Baume in Deutschland umb Jagenderff / Davon viel Dach-Rinnen gemacht/und von dar auf Neifie/Brieg/Breglau/und andere Derrer in Schlessen/verführet werden. So wird auch der gemeis ne Terpentin alldar gesammlet/wie auch das Del davon destillirt / sozu Terebinthina macht warm/reiniget und treibet aus/darum reiniget er die Bruft / und zeucht alle verfaulte Fenchtigket daberaus/mit Honig oder Rucker gemische; Ift gut für engbruftige und auszehrende Menichen/und wird mit groffem Rusen gebraucht in Gonorrhaa, &c. Hegesippus meldet / zu Memphi over alkayr sen ein Terpentinischer Baum/welcher von Erschaffung der Welt an / und noch zu feiner Zeit ges fanden/immer frisch und grun blieben/schon damals bey 5000. Jahren.

The herba.

Dater Martinns Martini faget/dg er nirgend trefflicher fen weder in Sina, Das Blatlein / schreibet er/ift dem jenigen gleich/ welches der Gerber-Baum oder Gagel zeuget: Iftaber nicht wilde/fondern gepflanget/ fein Baum/sondern ein Strauch/ so sich in mancherlen Zweiglein ausbreitet/ und ander Biumen/befagtes Gerber Baumleins Bluthe nicht ungleich/ ausgenommen/ daß die The-Blume ein wenig mehr auffgelbe falt. Gol the Blume fcblaget mit dem Sommer beraus / und giebet ein fchtrachen Beruch: Darauff forget ein grune Beer / die bald bernach schwartlicht wird. Bu dem Ubsieden des Thes Wassers/erwehlet man die allerzartesten Prüblings-Blatter/die eriken/ welche man mit Fleiß/und sonderlich eines nach dem andern mit der Hand abblåttet/alsobald darauff in einem eißernen Reffel ber gelinden un geringen Feuer/ein wenig warmet/bernacher in ein . zarte Matten wickelt/mit der hand umbrühret/ alfo eingehüllet/ nachmals ins Fouct feget /v.zum zwepten mabl reibet/bif es gang umgefrummet zus X ii fammen

sammen gekugelt/ und gerollet und trocken ist. Also heben sie es auff/in Zinnern Geschivren/daß keine Feuchtigkeit darzu / noch einige Dunst heraus komme. Wenn es denn in ein siedendes waser wird geworssen/nimbtes seine vorige grüne Farbe wieder an/breitet sich aus / erfüllet das Wasser mit einem lieblichen Geruch/so es anders des besten Laubes ist/ und färbet es sast grün. Die Krafft und Würckung des Trancks von dem Theist/ daß es den unmässigen Schlass verreibet / insonderheit bekombt er denen wohl/ welche ten Magen mit Speisen überladen / und das Gehirn mit starcken Geträncke beschweret haben denn er trucknet/ und nimmet weg alle übrige Feuchtigkeit / und vertreibet die ausssteit und nimmet weg alle übrige Feuchtigkeit / und vertreibet die aussschaft und sichärstet den Verstand: wo man aber zu viel davon nimbt/vermehret er die Galle. Es erheben die Sineser die Krafft und Tugend dieses Tranckes / bis andem Himmel/und schreiben es demselben zu/ daß sie weder vom podagra, noch vom Blasen und Nieren-Stein wissen.

Es wird aber des Krautes The 1. Loth in ein Maaß siede-heiß Waß ser infundiret/wenn es erkaltet/wird es durchgesiegen/ und Morgens und

Abends iedesmal ein halb Seidel davon getruncken.

Thymus Creticus, seu Thymus Capitatus Thymum album, 8.80.

Metischer Thomel/weisser Thomel / wächset in der Insel Creta, wie auch in Spanien/Griechenland und andern warmen kändern / wird von Benedigzu und kracht/ Georg. Erasin. Oelling. Nov. Pharm. Erwärmet und trucknet aus/im dritten Grad.

Tragacanthum seu Tragagantum & Spina hirci, Planta seu arbuscula, Tragacantha quoque dicta. Z.

Sistein Strauch/so Bocks-Dorn genandt wird / von welchen das gummi kommet/wachset in Achaia, Creta und Peloponneso. Tragant seuchtiget im ersten/und kuhlet im zwenten Grad ist sehr gut wieder

€6(165)9e

wieder allerlen Husten/Rauhigkeiten des Halfes und Gurgel/Beisserkeit und alle scharsse flusse auff der Brust/und andern Theilen/20.

Turpethum seu Turbith.

Er Turbith wird gebracht aus Orient, es vermeinen auch efliches daß unser Turbith/so wir brauchen/nichts anders sey/als Thapsia, welche gesunden wird in Gasconia, da manes Turbith gallicum nennet/weiles auch noch heutiges Tages in Sicilia und Apulia also geheiss sen wird. Turbith hist und trucknet im dritten Grad/zeucht nicht allein die dunne schleimige Feuchtigkeiten / sondern auch die dicke und zähe sind/aus dem Hirn / Senen und Gelencken / aber noch besser aus der Lungen und Eingeweid/Turbethi. 1. Pfund giebet resin 2.

Wunder, Baum in Brasilien.

Itten im Lande Brasilien wächste neben dem Hafen aller Heiligen/ an dürren und wasserleeren Orten/ein sehr grosser und breit zwengiger Baum/dessen Zweige tieffe Löcher haben/welche Sommere und Winters-Zeiten voll fiares wohl-geschmacktes Wassers/daß nimmer übersteuss/auch nimmer abnimbt/vielweniger versenhet: von wannen aber solches Wasser seinen Ursprung habe/kan man nicht wissen. Gleichwol können ihrer wohl 500. darunter sigen und sich satt trincken/Erasm. Franc. Welches gewiß nicht wenig Verwunderungs-würdig/wie wunderbarlicher Weise Gott der HErr den Nangel eines Ortes oder Landes ersehen kan/ damit ja niemand Ursache habe sich über dessen Vorge zubeschweren.

Zedoaria Vulgar. Zedaria seu Zadura, Zadur, Zadar, & Zarnabi longi, 🌣

Ittwer wird gebracht aus dem Orientalischen Indiensals der Ingwert dessen ist drenerlensals langer Benedischer sund runder Türckischers der von Benedig kombt/wird dem Türckischen vorgezogen.

Georg. Nicol, Schury saget/er komme vom Sandanischen Wers

muth/dessen wurde auch viel gefunden in der Insel Coilon.

X iii

Bittwer

Zittwer erwärmet und trucknet im andern Grad/eines bittern Geschmacks/dienet wieder Gifft/und zertheilet die Auffblehungen oder Wind de/wird derohalben gebraucht in Schmerken der Colica und des Magens/hilft wieder der gifftigen Thier Biß / stillet den Durchlauff/verhindert das Vrechen/und befödert die Monath-Zeit der Weiber.

Zinziber, seu Zingiber & Gingiber. O.

Ngwer wird gefunden am meisten in der Landschafft Arabia, die man Troglodytica nennet/desgleichen auch in India. Erasmus Franc.schreibet / es wachse wie Wasser-Linsen / zwen oder drep Hande sastran-Kraut / er wird an allen Orten in Indien gesäet und gepflanzet; denn welch er von sich selbst mach siest sich sogut/der meiste kombt aus Malabar, und wird von den arabern und verstanern sehr auszeschaft: Ist dreperley Art /als Brasilischer/Bengalischer und Sinesischer/Belcherleistere der besteist. Cotistied Scholk pricht/in seiner Welcherleistere der besteist. Cotistied Scholk pricht/in seiner Welcherleistung: Es bringet das Königreich Calcourh viel Ingewer: diese Unit liegt etwan 3. Schuch tieffin der Erden/wie die Rohr Wurgeln; wenn sie heraus genommen wird/lässer man eines gleicher Länze im Grunde liegen/davon man über ein Jahr wieder so viel nehmen kan. Es ist aber der Ingwer unterschieden (wie oben erwähnet) nach dem solcher an einem Orte wächset.

Jugwer erwärmet und trucknet im dritten Grad/thut was der Psels vermag/doch etwas gelinder/ dieweil er gröber von materi ist / als der Pselser vermag/doch etwas gelinder/ dieweil er gröber von materi ist / als der Pselser/und allezeit eine unüberwindliche Jeuchtigkeit behält / die ihn so leichtlich sticht und murbe macht / 2c. Georg. Nic. Schurch meldet, des Ingwers wachse viel in Java oder Iavano in Ost Indien/darinnen Batavia oder Bantam liegt/wie auch in einem schönen vorhen Erdreich umb Calckut. Bon Cananor, wie auch im kande Magni wächstet viel Ingwer: Der Bengalische wird eingemacht zu Amdabad, Sumatra, Sina Bengale, und Ceilon Candi, denn an diesen Orten ist grosser Uberstuß tavon. Es sombt auch Ingwer von s. Dominico in West. Indien/und von Anthes in Peru, in der Insel Poerto Rico, &c. Wenn der Ingwer frisch ist/so brennet solcher nicht so hart aust der Zungen / als der gedörrete: wann diese Wurseln





Wurkeln ein wenig gedörret werden/sowei den solche in den Leimen versscharret/damit sie ihre natürliche Feuchtigkeit nicht verliehren / auch nicht wurmstichicht werden/welchem Unfall sonst der Ingwer sehr unterworssen ist. Die Sorten der Ingwer werden genandt Puli, Belledin, portorisches Dominigo weiß und roth / und denn gerbelirt.

# Pritter Pheil.

Begreifft in sich die Thiere / und was davon ges nommen wird/so wohl derer/so auff Erden/in der Luffts als im Wasser Leben, wie auch kleinen Ungeziefers.

Endivogius schreibet in seinem philosophischen Tractar. de animalibus corum signerarione, wie folget: Esist hiermitzu wissen/ob gleich wohl die edle Natur in allen animalibus zugleich operiret/so ist doch in der Gebährung in etlichen ein grosser Unterscheid / cahero denn auch die Natur unterschiedliche modos der Operation gebraucht/

denn in Gebährung des Menschen hat es ein ander Meynung/als in Gesbährung der vierstissigen Thiere: So hat es mit der Gebährung solcher Thiere einen andern Verstand/als mit den Bögeln/und was aus Epern auszehruttet ist; wie es ingleichen mit den Fischen im Wasser/ und was im Wasser sich generiret/auch mit den Würmen/ und derogleichen Sachen ebenmässig eine andere Mennung hat. Und ob wohl alle lebendige Dinge von Mannes und Beibes-Saamens-Vermischung gebohren werden / so scheinen doch etliche ohne Männliche und Weibische Vermisschung/alsda sind etliche Geschlecht der Würsem/Ausen/Wurme/Unreissen/

**●6**(168)9●

fen und derogleichen/fo im Obft/ im Teifch/ Baffer / und fonft durch die Reuchte und warme gebohren werden/rc. Stem de generatione animalium brutorum meldet vorsermähnter author nachfolgendes /wenn er wricht: Was nun der andern animalien, als vier-fuffigen/und zwen-fuffigen/und in Summa aller fambtlichen ingemein Gebabrung anlangt/balt zwar die Natur eben die feche gradus, wie inder Menschlichen Bebab. rung/aber auff ein andere Weife / denn die Menfchliche Bermehrung ift vondem Allmächtigen indensveren Willen gefest/ alfo/ daß dieselbe ies derzeit geschehen fan/ und find bende Theite /Mannlich und Weiblich ie-Derzeit darzu gefchickt : Aber mit den animalibus in gemein muß es geschehen zu gewisser Zeit: benn ob wohl das Mannlem iederzeit darzu begierigund geschicktift/jo ift doch das Weiblein nicht allezent bereit darzu/ und die Matrix zu empfangentauglich / Derohalben denn diefe Bermeb. rung ben etlichen idbrlich nur einmabl / nachdem eines ieden Natur erfo-Dert/geschicht und geschehen kan: In maffen denn solches fast allen Menschen wissend/ und ohne Roth viel davon zu schreiben. Wir seben auch Gen. 1, v. 20. und 24. woraus Anfangs die Menschen von GOTI dem DEren erschaffen und gemacht worden ehe fich die Bogel durch Ever les gen und Llusbrutten vermehret / und die Fifche geleichet und geftrichen / nehmlichen aus Waffer/und zwar am fünfften Tage der Schopffung / als Donnerftage; Singegen aber die vier-fuffigen Thier/und allerley Bemurs me am fechften Tage als Frentags/auff Erden/wie auch eben an diefem Tage/und zwar zum legten/ nach Erschaffung aller andern Eregturen der Menich/als das fubtilefte Wefen/aus allen erschaffenen Dingen/welcher als die edelfte Ereatur über die andern das Regiment führen / und berichen folte. Wiedenn im angeführten Cap. weitlaufftiger zu lefen.

Alcis Ungula, 5.
Lendt oder Elch/ist ein fremboes grosses Thier/sein Gestalt ist zum Theileines Pserdes/und zum Theileines Hirschens/daher es auch Equicorvus genand wird. Ist geschwinde im Lausten/denn es lausset in einem Tage so weit/als ein Pserd in dreyen Tagen/das Männlein hat breite zanclichte Hörner/wie ein Brand-Hirsch. Es wird Elendt genennet/

nennet/ dieweil es taglich mit der elenden Schwachheit der hinfallenden. Sucht beladen ist von welcher es erlediget wird/so es den hinder sie Fuß der lincken Seiten/in das lincke Ohr thut/und sich damit krahet: Derer wers

den viel gefangen in Littauen.

Ungula Alcis als die Klaue des hindersten Uniten Fusses wird nur inden Apothecken gebraucht/contra Epilepsiam, als ein ingrediens pulveris Marchionis, 2c. So werden auch Ringe und Arms Idnder davoir gemacht/ in Gold eingesass/und von derogleschen behasten Personen tags lich getragen / die Haut aber wird ietziger Zeit zu Bekleidung viel tausend Menschen und das Fleisch zur Speise gebrauchet.

## Bezoar Occidentalis.

Er Occidentalische Bezoar, oder Gifft Stein kombtaus West-Indien von Peru, in der Provinz Xauxa, wird in unterschiedenen ofo wohl in wilden als jahmen Thieven gefunden / denn da fennd Guanaci, Paci, Vicunnæ, Tarragæund Cipres, das seund wilde Beissens Die Guanaci fennd Schaffe Des Landes/ wie auch Paci, die haben gemeinige lich die kleinesten Stein /fennd an der Farbe schwärklich/diese werden nicht gar both gehalten/und haben in der Arnney wenig Burckung; ben den Vicunnis findet man groffer Stein / welche grau und fahl find/die bale man für beffer/die beffen aber femmen von den Tarragis, davon etliche groß! und weiß sind/daß sich solche Farbe nach dem grauen zeucht : Go fennd die Schalen auch etwas dicker. Diese Steine findet man so wohl in Manns lein / als in Weiblein dieser Thiere: (von dieser Gattung habe felber einen halben Stein/in der groffe eines fleinen Bunner Eves/fo am Bewicht 2. Loth balt/ift vermunderungs . wurdig anzuseben/wie er ben dessen generas tion, von mabl zu mabl schicht-weise in die Rundung andesest/auch die Pors me eines Eres überkommen) Die Thiere fo diefen Grein bey fich haben/ tvenden auff den Punis in der landschaffe Xauxa und andern Dreben. Die Bezoar-Reduter kennen die Vicunna und andere Thier von Returland essen davon/mit welchen sie sich gegen die gifftige Wevde und Wasser verwahren. Bon diefen berrlichen Rrautern wachset Der Bezoar-Stein in ibren Magen/und davon bat die Kraffe / bag er den Gifft todtet/diejer aber mile

muß gegen dem Orientalischen in doppeltem Gewicht gegeben werden/ wenn er Nugen schaffen soll/ georg. Nic. Schurz.

### Bezoar Orientalis.

Magen er generiret wird/siehet einem Rehe/Bocklein gleich / ohne die Farbe/so an diesem Rubin roth/wenn es seinen völligen Wachsschum erreichet/so lausst es viel schnester als ein Pserd. Sein Fleisch weil es noch jung / ist trefslich delicat zu essen; die materi woraus die Steine wachsen/senne etliche kräftige/gesunde/ und tugendreiche Kräuter / davon das Thier isset/seine Gesundheit zu fristen/ und die Kranckheit oder Gisst zu eiberwinden. Man sindet sie auch gemeiniglichen / nur bey den erwachse nen / und zwar unterweisen in solche Grösse oder Gewichte/ daß eines mals einer davon in Ftalien gebracht worden/ der 2. Pfund gewogen/ aber garselten so groß: sonst haben sie allerhand Sorten an Formen / Grösse und Farben. Dieses schreibet Marggraffius.

Alber Josephus à Costa meldet / das Thier davon dieser Stein / in dessen Bauch erzeiget würde beisse auff Peruanisch Vicunna: Es sev ein Arch wilder Geissen welche überaus geschwinde. Die Steine würden zuweilen so groß / als ein groß Hüner En. Weilen denn die Gelehrten unterschiedlicher Mennungen wegen des Thiers und Ortes/wo sie zu sinden/anch woraus sie generiret werden / als werden davon gange Bucher geschrieben. Wem beliebet/kan weiteren Bericht ersorschen / insonderheit

ben D. schrödere.

Bezoar-Stein last keine eigenkliche qualität von sich mercken / ob schon selbigen etliche für kalt/und trucken achten: sondern würcket allein aus sonderbahrer Krafft wieder das Gifft/und gifftige Bisse / schödliche Fieber/; und andere Kranckheiten; Stärcket das Herke/und erquicket die lebendigmachenden Geister/20.

Es erzehlet Erasmus Franciscus in seinem Ost-und West: Idias nischen Lust und Staats-Garten/ daß in der Landschafft Pau, ben Malac-und der Ball des Schweines ein Stein gefunden wird / welchen sie ver

frafftis

Präfftiger und flarcter bielten wieder Gifft/als Bezoar-Stein / die Portugiesen nenneten ihn/ Pedra de puerco; das ift der Sau-Stein/ und wurde

sebr in Malacca verhandelt.

Ich habe allbier von einem Fleischhacker zwen Steine befommen /fo aus den Rabeln unferer Schweine/ ben Schlacheung derer ausgeschnitten worden/der eine in der Geffalt eines Pflaumen-Rernes/ der ander in der Forme und Groffe einer Erbig / aber fcon weiß! (welches ich vor einen Tartarum coagulatum balte) obfie aber die Rrafft und Burchung auch vermogen wieder Bifft/als in der Landschafft pan, wie oben ermabnet/babe ich nicht probieret/ftundezu versuchen. Was vor Mennung D. Zvvelfer. vom Bezoar hat/ift ju finden in seinem Appendice pag. 65. alime er auch der Bemsen-Rugeln gedencket.

Blatta Bizantia seu Ungvis Odorat. D.

Mdianische Moschel-Schalen oder Schnecken-Häußlein werden am Ufer der Meeres gefunden/haben einen Geruch fast wie Diebergeil werden wenig gebraucht als etwan in Mutter-Beschwerungen/jum berauchern/wie auch unter die Spec. Diathmaron Nic. und Elect. Diamargarit. Actuarii &c.

Die vom rothen Meer fommen/ werden vor die beften gefchaket/ das

ubrige davon/besiehe Renodeum Lib. 3. de Mater. M. C. 26.

Cantharides seu muscæ Hispanicæ, J. & &.

Danifde Muclen oder Fliegen / dieses sevnd grune Goldt-Rafer ie findet man zu Zeiten in Deutschland aber nicht Idbrlich denn fie einen einmahl oder zwey aus/werden gefangen auff den Aeften der Alefchen Baum/Welfchen Dollunder/und andern Baumen/ernehren fich aus der Feuchtigkeit der Blatter/ freffen und zernagen folche wie die Raus ven. Dieje ffinckende grune Gold-Raferlein fliegen des Zages herumbs des Machts aber versammlen fie sich an einen Rlumpen. Diese Raferlein pfleget man einzusammlen/und mit dem Dampff von Effig zu iddten. Gie werden auch von etlichen Baumen/im Duringer Wald abgelesen / wie auch in Ungern/allwo fie vor gifftiger Thier Bif gebraucht werden / von Num.1.

05(172)00

Mum.I.bifis. vide misc. Curios. Acad. Nat. curiosar. Obs. 133. pag. 296. tverden mehrentheils in den Officinis nur zu den Volicatoriis gebraucht.

Castoreum seu Testiculi Castoris, J. & ..

Jehergeil kombt von einem Thier Bieber genand/fo in Deutschland Jaungfam befand/ ift geftalt wie ein Meer- Sund / die binter Guffe wie einer Gang gemachfen/und die fordern wie eines Sundes/ lebet In und auffer dem Baffer/denn er fuchet feine Rahrung im Baffer / von Den Fifchen/auffer Waffers aber von allerhand Früchten/insonderheit aber an den Schalen der Baume / hat zwey Gailen / die werden abgefchnitten / wohl gereiniget und gewafchen/und alsdennim Schatten getrucknet : Der Schwang aber vom Bieber giebet ein rechte delicate herren Speife. Im Groß- Fürffenthum Littauen wird gleichfals dem Bieber nachgeffellet/ Das Caftoreum nach Ronigsberg / Dankig und andere Derter verführet.

Die Natur-Rundiger fchreiben zwar i daß es diß Thier weiß/daß ibm Die Jager feiner Geilen halben nachsteilen/derohalben fo es gejaget wurde/

riffe es ibm folde felber aus/und wurffe fie von fich.

Allein Diolcorides fagt/daß es unmöglich / daß es mit dem Maul Dargu fommen fan/weil feine Geilen nicht auswerts/wie ben Docten/

fondern wie ben den Gbern eingezogen/und hart am Leibe fieben.

Caftoreum erwarmet im britten/und trucknet im andern Grad / wird mit Rug gebraucht in Mutter-Beschwerung / Schlaff-Sucht / Schlag-Fluffen/ Schweren-Noth/im Schwindel des haupis/ Bittern der Glie-Der/ic. Iftein berrlich Arguen-Mittel/für alle falte Mangel des Sirns; es fillet das Aufffleigen der DRutter / Durch jeinen ffarcten Beruch/ (wie Plato fpricht melche gleichfam wie ein fonderbahres Thier in dem Leibe/bep Den Weibern herum gehet/und wohl-ruchenden Dingen folget/ffinckende aber fleucht.

Cera alba.

Eiß Bache/beffen wird viel in Holland und zu Benedig geblei-Chet/von dar es zu uns fombi/das weiffefte/das feinen Unichlie-Beruch hat / ift vas befte/ Goorg. Nic. Schurg / fon is deffen auch vielin Deutschland gebleichet. CollaCollapiscium seu Ichtyocolla, D.

Dugen. Blafen/Fifch Leim/oder Mund-Leim/fornt von einem Fifch Dausen genandt/ wird im Meer gefunden / hat keine Grad/keine Schuppen/und feine Beine Darum wird er genand Exos, das ift ohn Beine / hat aber ein Knorbel in sich/ an fatt des Grads / ein gabes und schleimichtes Fleisch. Dieser Fisch bat in fich ein lange Blase/so vom Saupt an bif im Ructen binab gum Schwang gebet/fo man pfleget zu dorzen/u-gus famen zu wickeln zum Berkauffen/u. wird haußen Blaie genant/ Lonicet,

D. Schröderus aber/wie auch Georg. Eralm. Oellinger. Ph. Nor. fagen, fie wurde gemacht / von des Fisches Saut/Magen/ Gingeweide/ und Flog-Federn durch Rochung : diefer Fifch - haußen ift in Defferreich auch gar gemein/werden gefangen in der Thonau/(denn er gehet aus dem Meer den frijchen Waffern nach /) in Ungarn/ingleichen auch in Ruß land oder Rugchkau/ift in der Gestalt wie ein Stoer / hat ein weisse linde Sant ohne ftrauchlichte Stachela/in der Groffe etwan 24. Schuch lang am Bewiehte wohl 400. Pfund schwer. Wenn er im Alter oder volltoms mener Groffe ift / wird auch wohl kleiner gefangen/ als von 18. Schuch lang/2. big3. in 4. Cent. schwer/Georg. Nic. Schurk.

Dauffen Blafe wird wenig gebraucht in Avothecke als nur zu Offaffern die Roche aber mehrentheils ju Galterte/u.das Beibes Bolck ju Blum-u. Rannelwerch wie a dals ein le mqu Lauten berogleiche Sache zu leime.

Cornu Copix over Amalthez was es fen.

Bwol in rerum Natura fein derogleichen Sorn des Uberfluffes gu inden und nicht unter die Animalia fan gerechnet werden/ weil ich mich aber deffen unter andern Sinn - Bildern auch im Eingange diefes Buches gebrauchet / wwill dem Nahmen nach es bieber fegen und

vermelden/was die Gelehrten vor Meynungen davon haben.

Lauremberg Cent. Acerr. Phililog, n. 20. p. 208. berichtet hiervon alfo: Bie der Gott Jupiter erftlich von der Rhea auff die Welt gebobren/ ift er nicht von ihr gefauget und erzogen worden/fondern in der Infel Creta bracht/und allda in einer Bilonif nieder gelegt. Es find aber alsbald givo Nymphen oder Bald-Gottin kommen/ die das Kindlein gefunden/ und fich seiner angenommen/welches auch/damit es beym Leben erhalten wire

befeiner Biegen Amalthea genandt/bengeleget worden/biefe bat es mit ihrer Milch aufgefänget: Als der Jupiter nun erwachsen/v.zu feinen Jahren Commen/bat er zur Danckbarfeit die Ziege in den Bimel gezogen/und fie zu einem Gestirn gemacht: Er bat aber auch eines von der Ziegen Borner genommen/und ihm diefe Krafft und Tugend gegeben/ daß alles/was man wüntschete/ in dieses Horn kame / und alsbaid heraus genommen werden fonte: Goldes Sorn bater den Nymphis jum Gedachtniß verebret/ dahero das Sprichwort entsprungen / Cornu Copix oder Amalthêx, nehmlichen/wenn wir wollen zu verfieben geben/daß ein Uberfluß verhans den/fo fagentvir/ allda iff ein horn des Uberfluffes. Mit foldem horn pflegen die Mabler die Bottin Cererem abzubilden/ habend in der hand ein Dorn/darinnen allerley Fruchte der Erden zu finden fenn/in dem Grun-De aber iftes nichts / als ein lauter Poetisch, Gebichte / benn fein foldes Horn in der Welt iemals gewesen ift. Heyden thun als Benden/ und Doeten haben ihre fonderliche Dennungen und Gabancken daben/ wir aber als Chriffen fagen / Cælitus sublimia dantur, von oben berabe/ fombt alle aute Gabe: wie auch Jacobus im 1. Cap, sibreibet. Der gante Erdboden fambt dem Meer/und der Lufft ift das rechte Dorn alles Uberfluffes / wels ches durch frafftige himmels Influenz/auf Befehl des Goopffers/berfür giebet allerhand Schage und Reichthumer/ was wir bedurffen/ und beiffet billich: Un Gottes Seegen/ift alles gelegen. Und wie David fpricht im 65. Pfalm.v.12. DERR du fronest das Jahr mit deinem Gut/and Deine Jugi Zapffen trieffen von Fett. Item/Dial. 104. v. 13. Du befeuche test die Berge von oben ber/ du machest das Land voll Früchte / du lassest Brag wachsen vor das Viehe/und Saat zu Rup der Menschen / daß du Brodt aus der Erden bringeft/ und daß der Wein erfreue des Menfchen Herge. Wir seben auch Levic. 26.. v.3, Die Verheiffung den Frommen gegeben/ wenn Dtt der DErr fpricht: Werdet ihr in meinen Sagungen wandeln/and meine Bebot halten/und thun/ fowill ich euch Regen geben zu feiner Zeit/und das Land foll fein Gemachfe geben / und die Baume auff dem Felde ihre Früchte bringen.

Cornu Rhinocerotis, B.

Maß. Hörner oder Elephanten-Meister / giebt es viel in dem Königreich des grossen mogors in Ost. Indien / Es soll eines zweymahl so groß seyn/als unser Ochsen / die haben ein Horn auss der Nasen/seynd am gangen Leibe mit einer harten Schalen bedeckt / wie mit einem Harnisch: wird Elephanten-Meister genandt / weil er mit dem Horn/wenn er mit dem Elephanten streitet / ihme den Bauch ausstriget/ und also tödtet. Das Horn wird gebraucht wieder den Gift in Pest-Beiten/ zz es den Schweiß treibet/wird auch wohl an statt des Einhorns in Manzgel deßen gebraucht. Gottstred Schuls meldet in seiner Welt-Beschreibung/daß man dasur hält/daß dieser Monarche zur Noth 300000. Mann zu Roß/und darzu 14000. Elephanten ausstringen könte.

Dentalium & Entalium. D.

Thn, Schnecken und Purpur-Schnecken / seynd Meer. Gewächsels und werden anden Usern des Meeres gesammlet / aber wenig in der medicin gebraucht / ausser daß sie bepde unter das Ungventum Citrinum genommen werden / die Zahn-Schnecken aber werden von den Riemern zu Auszierung der Pferde-Zäume sehr im Brauch gehalten.

Lapis Manati.

Manati gesangen/welche son 20. Juf sich erstrecken/Erasm. Franc.

Oviedus schreibet/daß in dem Ropffe des Fisches Manati zwen Steine gefanden wurden /die so großswie ein kleiner Spiel. Ball/unterweilen auch twohl grösser / nach der Grösse des Fisches. Werden in Stein-Schmer.

gen mit groffem Nugen gebraucht.

Margaritæ Occidentales, D.

Occidentalische Perlen werden gefunden in dem West. Meer / tvie auch in Schottland; die aber seynd bep weitem so heu/flar/und groß nicht/

nicht/wie die Orientalischen/von welchen gleichwohl geschrieben wird/daß Julius Cæsar eine Verehrung von denselbigen soll gebracht haben/in den Tempel ver Dianx. So werden auch viel länglichte Muscheln / derer Schalen auswendig schwark/inwendig aber gleissend wie Perlen-Mutter/gefangen/in der Wester/in der Hunten/wie auch in der Elbe ben Samburg/so Perlen ben sich haben: denn wenn sie gesetten werden/zum Essen/sindet mandie Perlen darinnen: wie ich denn solcher selber gefunden/auch aus der Elbe selber auffgelesen/wenn ebbe ist/so liegen gange Klumpen der Moscheln bensammen.

Margaritæ Orientales seu Uniones. D.

Mit der Infel Margarica fischet man Perlen / allbar in den Mofebeln gloße quantitat gefunden werden/Unfange find fie anzuseben wie ein fleines Milcheweisses Corallichen/mit der Zeit aber immer Der Verlen-Rischer verwahret das Saupt barter und gröffer werden. mit einer dichten Rappen/woran ein langer Canal, durch welchen er Luffe fehopffet/und damit die Robre über dem Waster bleibe/wird oben ein Solt duran befestiget: Denn laft fich der Fischer mit Steinen genungtam befdweret/an einem Stricke zu Grunde/ und fammlet in feinen Sack/den er am Salfe trägt : bernach wenner wieder beraus will/giebt er durch Bopf= fen am Stricke seinen Befellen ein Zeichen/der mit einem Both über ihn balt/und wird alfo wieder beraus gezogen / da denn die Moscheln erdffnet/ und die Perlen darausgesamlet werden/ mandelsloh, Margaritæsennd von Arthund Natur trucken / haben ein Rrafft das Herke zu ftarcken/ Dhumachte und Schwachbeiten binweg zu nehmen/Berfaulniß / Die das Berge anfechtet/auszutreiben/und dem Gifft zu wiederfiehen/zc. Infonderheit die auffgeloseten / als Solutio Perlarum. Bender Solutio Perlarum erinnere mich / was mir einften aufferhalb Landes von einem fürs nehmen Modico begegnet/ derfelbe hatte für eine Fürstlich Princessin, iso übel Argney brauchen fonte)ein Pulver verschrieben/von unterschiedlichen Solutionib. davon folte ihr taglichen unvermerceter Beife/in einem vehiculo etwas bengebracht werden. Obes nun zwar auffrichtig præpariret/ fo ward es doch wieder zurücke gefandt/(fie batten dazu genommen ein fare cten





cen Bein/welcher es nicht fo webl folvirt/als ein doftillirt Baffer) und berichtet/ es wolte nicht angeben/darauffließ mich der medicus zu sich fors dern Zeigete mir den Brieff/und gab mir ein groffen Berweiß/ daß ich es feiner Berichreibung nach nicht recht zugerichtet / und dahero ben fo fürs nehmen Derfonen den bochften Schimpff davon haben mufte. Weil ich mich aber gewiß wuste/ so bat nur mir ein wenig loß zu geben/ gieng darauff jum Sand Fag/ließ was Waffer dareinlauffen/that ein paar Deffer- Spis Ben voll des Pulvers tarein/rubrete es mit einer Feder um/ og mar nicht ein Staublein davon zu feben/ und erwiefe alfo/daß ich deffwegen unschuldig. Das febe defregen bieber um einen andern zu warnen/fich zu buten / quid pro quo sunchmen/als etwandas præparatum oder magisterium præcipit: für die solut, damit er nicht scham-roth gemacht werde / insonderheit wenn der medicus ben der hand/daß er im Mangel eines oder des andern/ was anders ohne Vorwissen dessen substituire. Es mare denn daß der medicus nicht zu erlangen/auch die Zeit zu furk es zu verfertigen / und also der Avothecker nach seinem Gutduncken was anders nehmen mufte / da denn ein folches Succedancum miffe genommen werden/ welches mit jenem gleiche Rrafft und Burckung batte.

Es berichtet Petrus Martyr, als die Hispanier in ein Insel kommens die reiche genands habe ihnen der West. Indische Fürst einen auffs künstlichste ausgearbeiteten Korb / voller Perlen geschenckts welcher Perlen Sum ma hundert und zehen acht Unnige Psund gehalten / daugegen hab ihm der Spanier ein paar gläserne Schnures Spiegeleins und Messinge Schellen verehretswelches gewiß ein provitlicher Tausch. Was für ein köstliche Perlen muß gewesen seyn die jeniges so Pahst valus von einem Venetianischen Kaussmann erhandelts vor 44000. Ducat. ist leicht zu erachten und mit Verwunderung davon zu lesen. So hat auch die Königin Cleopatra ein Perlen / so auff ein Königreich Astimiret worden/in Essig auffgelöset/ihrem Ehe-Herrnzu trincken geben / damit sie den Kömischen Feld-Obersten Anzonium in Wollust und Essen-Pracht übertressen

möchte.

In dem überaus groffen fürtrefflichen Schafe des Groß. Derhogs von Florenz, ist unter andern Roklichkeiten zu sehen ein Orientalische Dezele/in der Grösse eines Zauben: Eyes / wie zu lesen in der Neise-Beschreis bung Ihr. Hoch Durchl. Herhog Christiani Ernesti von Bareuth.

Im 1673 Jahr/vom 13. Aprilis ward in Avisen von Lisabon geschrieben/daß ben dem Castell St. Oilles ein Schiff an einem Felsen in Stücken gerstossen worden/daß von 150. Mann nur 60. alle nackend salviret wors den/davinnen ein Schaß gewesen von Perlen v. Diamante auf 600000. fl. werth/worden 30. Perle gewesen/so allein daselbst im Lande über 15000. fl.

gefostet/so alles mit zu Grunde gangen.

Johan. von Bavervv. meldet / daß gleichwie wir ben dem BienenSchwärmen sehen/sich auch gleichfals die Ostern zusassen thun / und von
den grösten und ältesten Ihre Obersten haben/welche gar klug/so zu sagen/
seyn sollen/und sich in Acht nehmen/damit sie nicht gefangen werden. Daßalso die Wasser-Zaucher oder Oster-Fischer grosse Mühe haben / biß sie
dieselben bekommen/denn wenn der König gefangen ist / fahren die übrigen
gleichsam in der Irre herumb / und können leichtlich ins Garn gebracht
werden.

Eralm, Franc. schreibet in seiner lustigen Schau-Bühne / es sen eine fürnehme verheyrathete Dame gewesen/so eine schone Perle verlohren/unsich nicht wenig darumb bekümmert; kurh aber hernach/habe sie einen jungen Sohn bekommen/dem die Natur/oder die Sinbildung der Frau Mutster an das eine Ohr eine große rund-formirte Perle gehencket / vielleicht anzudeuten / Gott hätte den Verlust der Orientalischen mit einer weit

edlern/und lebendigen Perlibr erstattet.

Mater Perlarum seu Macra Perlarum vel Marga-

Frlen = Mutter ist nichts anders / als die Schalen oder Muscheln/ Javinnen die Perlen wachsen/dadenn selbige von gesasstet werden: Gein Art und Geschlecht der Austern / von sehr harten Schalen / die Bleissen inwendig so schön/wie die edten Perlen selber. In solchen Schalen len wohnen die Fischlein/ oder die Auftern / so die Berlen gebahren. Bon Diefer Derlen-Mutter schreibet man alfo : Mehmlichen wie fie des morgens andas Geffad des Meeres tommen / und dafelbft den frifchen Tau ems pfangen / wenn derfelbe fchon bell und flar / fo follen die Perlen auch fchon werden. Ift er aber unlauter und trube/ fo follen auch die Perlen trub wers Die Perlen , Mutter foll die Beit / wenn fie die Perle ben ihr bat! groffe Rurcht und Schrecken baben von dem Dlig und Sagel/Georg. Nicol, Schurg. In der Medicin ift es ein fonderliches Specificum Antifebrile, insonderheit das Magisterium davon/cum Sale absynthii, Cent. min. & Carduibened, ante paroxismum eingenommen / wie denn auch das præparatum zu dem Ungv. Nihili ad Ocul. gebraucht wird. In 21111fterdam ift wohnhaftig der kunftreiche Meister Dietrich von Reißwigf welcher treffliche Arbeit macht von Derlen-Mutter. Unter andern feinen Runft- Stücken ift in feinem Saufe zuseben / ein schwarpe Tutsteinerne Taffel/mit einem groffem Rrans / von eingelegter Derlen, Mutter gezies ret. In diefer foftlichen Runft-Taffel fvielen die Natur und die Runft fo wunder-artia durch einander / daß man nicht weiß / welche von benden den meisten Preif davon tragt. Die Tulpen / die Rosen / die Zeitlosen / die Glocklein/ und andere Blumen / sambt dem Laubwerck dieses Kranges haben alibier aus Perlen : Mutter allein ihre eigene Farbe befommen / wie auch eben alfo die berumb-fliegenden Bienlein/ Gold-Raffer/Butter Fliegen/ und andere derogleichen Thierlein. Ja diefe Taffel ift fo berrlich und kofflich / daß fie wohl verdienete in dem allerschonften Ronigs, Saale zu fteben: Und ihre Runft = Arbeit fleiget fo boch / daß fie auff etliche taufend Reichs, Thaler geschätet wird / wie zu lesen in Philips von Zesen Befcbreibung der Stadt Amfterdam.

Moschus Alexandrinus. 2.

Jesam hat seinem Ursprung in dem Nabel eines Thiers / welches einem Rebe ähnlich ist und hat nur ein Horn / dieses Thier so es in der Brunst der Unteuschheit wütet/geschwilt ihm der Nabel / von groben außgeschobenen Blut / und bricht herfür ein Exter-Blatter / diese Zeitisset und trincket das Thier nichts/ welches sich oft aus der Erden welgeit ist und trincket das Thier nichts/ welches sich oft aus der Erden welget.

bet /mit welchem welken es den trokenden schwangern Rabel auffreibet/ Und ausdruckt / welches nach etlicher Zeit alleverst / einen so lieblichen und

anmuthigen Geruch befombt.

Gottfried Scholtzaber sast in seiner West-Beschreibung/der Moschus komme aus dem Königreich China, würde von einem Thierlein gessammlet/welches eine wohlerichende Burgel gamatua genandt/isset. Die Biesem Thierlein/ (fagt er) schlagen die Einwohner mit Stocken zu tode/verstopssen so denn alle Außgänge des Leibes/daß kein Blut von ihnen gebenkan/und legen den Eorper an einen Ort/da er bald verweset/wenn nun die Bebeine also zerschlagen/und daß geqvetschte Fleisch mit dem Blut vermenget saul wird/empfängt es diesen edlen Geruch. Ben nun das Thierslein also wohl ersaulet und fermentiret worden/zerschneiden sie solches mit dem Balck/ in kleine Stücklein / und machen daraus kleine Säcklein / daß ist so dann der beste Orientalische Biesam/ so zu uns bracht wird/das Thier wird genandt Gazella Indica.

Moschus ist bigig und trucken im dritten Grad / dunn; erqvickt die Geister durch seinen Geruch/ starcket das erkalte Hirn/truncknet die feuche ten Flusse/welcher aus übers

fluffiger Schkimigkeit entstanden/ zc.

Mumia Transmarina, O.

Je mumia kombt von Alexandria, aus der landschafft Cyrenen. Wenn die Wandersleuthe zu weilen in den Sand-Bergen reisen/so kombt ein starcker Zwirbel. Wind / welcher sie umbwirst / mit Sandebedecket / daß sie ersticken mussen / nachmals wieder von der grossen Hise der Sonnen so durchwircket / bis der Corper zu einer mumia worden.

Georg. Nicol. Schurk aber schreibet also davon: Mumia das seind balsamirte Menschen: Edrper/oder Menschen: Fleisch/dieselben kommen aus Egopten von Memphis, allda seind gar viel Hölen und Gräber / da man eine grosse Anzahl todte Corper/ so vor mehr als tausend Jahren be-graben worden/sindet/welche mumia genand werden/solche seind mit tostelichen Balsam und Salben balsamiret worden/denn sie riechen starck nach Myrrbens

Myrrhen! Aloes/und andern wohl-richenden Dingen: Dieselben werden in Italia/ Franckreich/wie auch in Teutschland gebracht/und zur Argnen gebraucht: Diese nun kommen auff ein sonderliche Weisezu uns hers aus/nemlichen die Schiffsoder Boots. Gesellen/wann sie dahin kommen. holen sie solche heimlich und ben Nächtlicher Zeit/tragens alsdenn in ihre Schiffse/ und verbergen solche darinnen/damit sie ihnen nicht weg genommen werden/ weil die Egyptier solche sonst nicht absolgen lassen. Mumia wird mehrentheils gebraucht zu Zertheilung des geliesserten Geblüchs/ so durch kallen oder stossen verursacht worden/ 20. daß übrige suche ben D. Schröd.

## Muris Alpini axungia, B.

218 Murmel Thier von deme wir nur das Schmalk gebrauchen/wohnet auff den höchsten Gebürgen in Schweißerland / in der Grösse eines Künigleins/so den gangen Winter über schläffet/werden offt von den Marckt - Schreiern lebendig beraus gebracht / wird nur mehrentheils gebraucht euserlich zu Contracten Gliedern / und Erstarzung der Sehnen.

Ossa Sepiæ. D.

Jich-Bein kombt von einem Fische/Black-Fisch oder Black-Rüttel genandt. Euserlich hat dieser Fisch eine krustige oder hartliche Kinde/oder Schale/unter dieser ist ein zarte Substanz, doch etwas hartlich und weich / gleichsam Pimsensteinichter Art: Welche wenn sie dirre werden/ man zerreiben kan/ nicht anders/ als wenn es ein Schaum wehre/ darum heissen es die Hollsoder Seelander in ihrer Sprache Ze-Schuim oder See-Schaum/ und werden gefunden an dem User des Meeres. Johan. Athon. von der Linden/ prof. zu seiden. Der Fisch Sepia wird seiner abscheusichen Gestalt halber ein Meer-Spinne genant / und hat keinen Kopst/dennder Kopstist wischen den Beinen/gleich Loligo auch ein Fisch und schwarz Blut wie Dinten von ihm geust / so man ihn sahen will / wie die sepia auch thut: Denn dieser Sepia hat die Art/so er beängstiget wird/ oder mercket/ daß man ihn sahen will / so läst er eine schwarze materi oder Biii Schweiß

Schweiß von ihm wie Dinten / damit treibt er das Waffer/ baß er nicht mag gefeben werden/ und fich alfo verbirgt : diefen Schweiß foll man fons nen zu Dinten brauchen/Georg, Nicol. Schurt. Fifch Bein wird in Apothecken wenig gebraucht/ als etwan unter die Bahn-Pulver 20. Sonffen aber brauchen fie die Gold : Schmiede zu patronen Ringe binein gugieffen. Metaphori Mennung / von der schwarken materi, fo biefer Bifch in Aengsten von sich laft / ift / fo man fie aufffammlet / und in einer Lamven brennet / in einem finftern Gemach / da fonft fein ander Licht angezündet ift/follen alle Denfchen/fo davinnen beyfainen fevn/gans fdwars/ wie die Mobren/unter dem Befichte erscheinen. Es pflegen von ben Fischen allezeit paar und paar mit einander zu schwimmen/nehmlichen das Dannlein/und das Weiblein. Sie liegen das gange Jahr über ander laich. Die Rifd: Bein fommen aus Italia/und werden nach der N. 1000. verfaufft/ fie muffen groß und gant feyn / dann die gerbrochenen dienen den Gold-Schmieden nicht wohl/aber den Baroquen-Machern zu Puder : item die Rarben damit zuvermehren/ und glangend zu machen / wie auch zum Furs nif/ und in den Apothecken unter das Bahn- Dulver.

## Ova Struthionis, O.

Traussen: Eyec/sagt Gottsried Schult / sommen aus Africa, ben der Stadt 3. Crux giebt es derer viel/daß die Soldaten/welche dieses Land durchwandern / zu Zeiten 40.50. Ever sinden. Und Erasm. Franc. spricht: Straussen-Eyer kommen von dem Haupt der guten Hoffnung/alda es viel grosse Straussen: Wogel giebt/deren Ever man isset/und so groß sind/daß 36. Huner: Ever in eines derselben gehen. Won den Straussen: Evern wird gemacht ein Magist. Nephriticum, welches trefslichen Nugen schaffet in Stein-Schmerzen / wie auch ein Essentia, Sal & Liqvor. Sonsten werden sie auch wegen der Größe als ein rarität aufsgehencht.

Aristoteles: Von dem Strauß meynt man / daß er nicht sey von der Wogel Geschlecht/umb der selgamen Geburt willen: denn zum Theil wird er den vierfüssigen Thieren verglichen / und zum Theil den Bogeln.



Erhat Flügel die nicht zum Flug geboren / erhat Augbranen und Haar daran// er hat auch Federnam Untertheil des Leibes / und zwer Füsse als ein Bogel / aber die Klauen gespalten / wie einem vierfüssige Thier/er hat 3. Zähen an einem iedt Fuß/umb der Flügel un Lasts willen/im geben leichstet er die Flügel ausf / und lausset auff der Erden schneller als ein Pserdt/er hat gespaltene Füsse die Steine zu sassen / die er in der Flucht/wieder seine Nachfolger wirsst. Der Strauß und das Pserdt hassen einander von Natur so sehr daß sie einander nicht ansehen mögen. Der Strauß erquickt als lein seine Eper mit dem Besichte/im warmen Sand verborgen/daß von ihnen die Jungen kommen/Lonicerus.

Scorpio seu Scorpius. J.& B.

In Scorpion ist ein gifftig Thier/werden zu uns gebracht aus Italia. Wenn das Del von bereitet wird/ foll solches mit den Scorpionen z. in 4. Wochen lang an die Sonne gesetzt werden/ w bekomt es

einen andern Geruch. Georg. Nic. Schurg.

Das Oleum wird gebraucht eufferlich für gifftiger Thier Bif/ wie auch in Schmerken der Rieren/22. Mag. Johan. Sebaft, Mitternacht beschreibet die Scorpionen folgender Gestalt/allwo er ein Gleichniß nimt/ wieder die Berlaumbder und Berachter schmernliche Seorpion, Stiche/ wenn er also wricht: Die Scorpionen haben feine Stirne/ und fast feinen Rouff aber einen fpigigen und gifftigen Schwans / fcheuen das licht/ lies gen unter den Steinen/ damit fie die / fo die Steine anruhren defto eber fteden konnen: fellen fich fonft freundlich / und verwunden doch mit bem Schwank tödtlich/können aber doch aus wunderlicher Schickung der Ratur die flache Sand des Menschen nicht verlegen/das übrige davon befiebe porserwähnten Autoris neu Gebet Buch Un. 1652. gedruckt pag. 227. In Diefe Gelellichafft gehoren auch die Zadler / fo anderer Leute wohlegemeinte Mube und Arbeit/wiffen fo artig durch die Dechel zu gieben / hingegen Die ibrige für lauter Beiligthum achten. Erafm, Franc. berichtet/daß in der Provinz Guatemala, Scorpionen gefunden wurden/die fo groß waren/ als ben uns die Runiglein-Seri

### Sericum Crudum.

Eiden - Würmer werden die meisten gefunden/in der land schaffs Chekiang, werden alldar auff gleiche manir, auch mit gleicher Mühe und Beschwerligkeit gehalten / als wie an Theil Europæischen Orten geschicht. Ich habe auff der Burg zur Lignig selber gar viel geseben/weil Ihr. Fürstl. Gnaden allda solche erziehen/und mit Maulbeer-Laub speisen lässet / auch viel Seide davon gesamlet wird.

Georg. Nicol. Schurh besthreibet solche folgender Gestalt: Sericum Crudum, Seiden - Wollicht / Seiden - Häustein oder ungefärbte Seiden. Bombix wird ein Seiden-Wurm genant/ welcher die köstliche Seiden spinnet/ davon man in Orientalischen Landen viel halt. In Asia bauen sie ihre Nässer von Koth und Leime gar seste/ in welchen dieser Wurm die Seiden spinnet. Der Seiden Wurm wird auch Lanisicus genant/ und ernehret sich von Maul-Beer-Blättern/weiß und gelbe Farbeist nas

türlich gesponnen / die andern werden gefärbet.

Der Seiden . Wurm fpinnet fich felber ein Sauflein/darinnen er fiket / verwandelt fich von einem Wurm in ein ander Geftalt / gleichtvie ein überlegt Ey/ und aus dem Ey ein fliegend Thierlein / wie ein Pfeiffholter Geffalt/ wen fich nun folche Pfeiffholter in 3. Zage lang mit einander ver mischen oder paaren / so fterben alle Mannlein / so man aber die Weiblein auff ein weiß leinen Tuch oder Schreibe : Papier fetet / fo legen fie Eper/ oder laffen ihren Saamen darauff fallen / in faft groffer Mange / darnach fo fterben sie auch / folch Tuch aber muß in keinen frostigen Ort geleget werden / daß diefe Ener nicht erfrieren / oder von Raite Schaden nehmen. Wenn es nun gegen dem Sommer gehet / so wird dieser Saamen an die warme Sonne geleget / aus welchem Saamen oder Evern wieder Seiden = Würmlein wachsen / dieselben werden gleichfalls mit Maul = Beer Blattern gespeiset/und spinnen auch Seiden/wie ihre Vor-Eltern/davon fie nun die Seiden spinnen / das haben sie innerhalb im Leibe und zeucht es forne zum Maul heraus/ ift wohl ein rechtes Bildniß unserer Leiber 216. sterbung/und wieder Aufferstehung.

21a

Mag. Johan, Sebaft, Mitternacht vergleichet den Seiden, Wurm der mißlichen und fleisigen Schul, Arbeit. pag. 234.

Seiden Bolglein werden in Apothecken wenig gebraucht/ als ettvan

unter die Spec. Liberantis, Diamoschi dulc.und Pleris Arch, &c.

Wir lefen Exod. Cap. 28. v. 31. daß der hohe Priester Aaron auff Gottes Befehl muffen ein Seiden-Rock/unter dem Leib-Rock von gelber

Geiden tragen/wie auch v. 39. einen But von weiser Geiden.

Mit Verwunderung muß man ießiger Zeit einen in Hoffart ersofs fenen und Welt-ergebenen Menschen ansehen/ so in Seiden Zeug gekleis detsder weiß nicht/wie er herein treten soll/und wünschet/daß alle Menschen ihn anschauen möchten/bedencket nicht/daß solcher Zeug nur von den Würsmen herrühret / und er auch endlichen selberder Bürmer Speise werden muß. Das Gold damit er gezieret/eine rothe Erde/ und der Purpur von Schnecken-Blut gefärbet/darumb fraget er nicht: Was ist die Seidens Pracht? wer hat die Pracht gemacht? denn er würde zur Antwort bekommen; Es haben Würm gemacht/ den ganzen Seiden-Pracht. Was seyndenn solche Ding / die nichtig und gering? Erd/ Würm/ Roth/ Schnecken-Blut/ist das uns zieren thut. Haben also nicht Ursache/uns in Rleider-Pracht zu erheben.

Sperma Ceti seu Semen Balenarum.

Alrath/Wolram/Welfat oder Baldrath/wird gesammlet auf dem Meer/welcher als ein Schaum daraufschwimmet / dessen Ursprung man noch nicht eigentlich erfahren können. Etliche meinenes sep/der Saame vom Wahl-Fische / welchen er von sich liesse: Andere aber zweissen dran/aus Ursachen/weil er gesunden wird/an denen Orten/we keine Wahl-Fische zu sehen seyn / Georg. Nicol. Schurtz scheine Bahl-Fische zu sehen seyn / Georg. Nicol. Schurtz schön weiß ist wie der Schnee/und nicht räucht vom Wahl-Fische / der das schonee/und nicht räucht oder stincket / der ist der bescheinied gebraucht zu seuchten/ zertbeilen/ zu Stillung der Schmerken/Fallen und Stossen/vas geliesserte Beblüth zu zertbeilen / in Brust. Beschwerungen/wie auch Kindern in torminibus Ventris mitigandis, &c.





Denfelben zu lautern/ wird alfo damit umbgangen/wenn er fo in gar. hen Tonnen nacher Lübeck oder Amfterdam aus Rormegen ankombt / fo werden die Jonnen mitten von einander geschnitten/und unten am Boden 5.oder 6/oder mehr Loehlein gebohret/darnach er dicke ift/alsdenn in ein an-Der Gefässe gesett/und andie Sonne gestelt / und dieselbe wurcten laffen / was nun unten davon laufft/das ift Tran/ doch fo Fifch-Schmale noch viel Darinnen schwistet/fan man mehr lautern/übers Robl-Feuer fegen/ warnt werden/nnd aledenn an einem falten Drt gefteben laffen/fo fan man tenn Das gestandene oben abnehmen/und wieder an die Sonne fegen / der dent oben in tem Befaffe ift/muß man fo lange an der Sonnen würcken laffen/ bifer weiß wird / wenn er noch unrein/muß man ihn wieder übers Robl-Feuer fegen und schmelken laffen/aledenn durch ein Tuch zwingen/wenn et wieder gestanden/muß er abermals in die Sonne gesetset werden / und fo lange fteben/biß er weiß wird/iedoch muß er wohl in Acht genommen wers den/daß fein Regen darein fallt/fonst hat man wieder Dube damit/ wenn er denn weiß genung / jo nim ihn mit einem farcten Loffel fein von dem gestandenen/ wo er weiß ist/ab/ieden Tag to viel/als die Sonne gewirctes baben wird. Der Bahl-Fisch bat feine Beburts-Glieder innerhalbim Leibe/wie der Delphin, und so er begierig zur Unfeuschheit /benckt er aus denn der Bahl-Fisch hat viel Saamen/also daß er zu Reiten denselben von fich laffet/ der in dem Leichen außgieffet / das schwimmet auff dem Baffer/ und das ift eben das Sperma Ceti. Go faget auch Lonicerus : so cer 2Babl-Fifch feine Natur ausgeuft im Leichen / fo fchwimmet er auff dem Baffer/Davon fammlet man ein weiffe feifte materi , in den Avothecken Sperma Ceti genand. Es melbet auch vorzerwähnter Georg. Nicol. Schurk/ Daß aus dem Gehirne des Wahle Fisches konte durch Runft Sperma Cetigemacht werten. Unno 1640. hat in Leipzig 1. Pfund 30. bif 36. gute Groschen gegolten. Unno 1660. ifts auff 30. bif 36. Athle. fommen. Uniego aber falt der Preif wieder / denn Un. 1672. galt es 16. Rthlv. und Un. 73.12. Rthlr. fo eine Beranderung gebet davinnen im werth vor. Ein mehrers von der Sperma Ceti. Vide Miscell, Curiosa, Acad. Nat. Curiof, An, 1. Observ. 136. p. 302, & segg.

ZIa ij

Niemand

Riemand wurde uns beffere Rachricht haben geben konnen / von der Befchaffenbeit des Bahle Fisches/ als Jonas / denn der hat ihn innerlich und euferlich lebendig beschauet / indem er 3. Zag und Racht in beffen Bauch fein Quartier gehabt/ (wo ihm nicht etwan Das Tage-Licht Davinnen gemangelt) wie wir lefen im 2. Cap. v. 1. des Propheten Jona.

Ich habe ben einem Barbier - Gefellen ( fo mit beym Bahl-Fifchs Fang gewesen) das Priapum Ceti gesehen/welches so lang war/als ein niebrige Stuben / and fo dicke am Dbertheil /als ein dicker Mannes Schens

cfel/woraus die Groffe des Fifches abzunehmen.

Un. 1649. ward mir gezeiget in Stettin aufim Schloffe/ in unters schiedenen Feldern vom Wahl-Fische (fo Un. 1626. gefangen worden) das Ereuge / Ruck-Grad / Rins Backen und Rieben / fo wohl verwunderns

würdia.

Unno 1672. vom 30. Julii ward von Umfterdam gefdrieben / daß ben Briftoll in Engelland einer gefangen worden / welcher 24. Englis fiche Elen lang / und deffen Dund 12. Elen weit und groß gewefen. nun zwar der Babi-Fifch jo ein ungeheuers groffes Thier / fo hat er boch feinen Feind / nehmleben den Schwerd, Fifch (davon hinten ferner wird gedacht werden für dem er fich fürchten muß / denn wenn der mit ihm fich in Rampff begiebt / erfiehet er feinen Bortheil / und weil er weiß/ daß der Wahl-Fifch am Bauche weich ift, fo begiebt er fich in die Zieffe/und durchbohret endlichen mit feinem Schwerdte / daß er forne auff dem Ropffe bat/ Wen verlanget die dem Wahl-Fische Den Bauch und todtet ihn alfo. gange Beschreibung des Wahl-Fisch-Fangs / zu feben/der findet folche in Georg. Nic, Schurges neuseingerichteten material-Cammer / pag. 92. big 100. und wunder felgam zulefen / von ihme aus dem Hollandischen ins Deutsche gebracht.

Sprach verwundert fich des Wahl, Fisches c. 43. v. 27. wenn er fpricht: Dafelbit find felkame Bunder/ (nehmlich im Meer/) mancherley Thier und Bable fifche / durch diefeibe fchifft man bin. Uuch der Ronigliche Prophet David / Pfalm 104. v. 25. gedencket derfelben / wenn er fagt/ das Meer das jo groß und weit ift / da wimmelts ohne Zahl/ bende

groß

groß und kleine Thier/ daselbst geben die Schiffe/ da find Wahl-Fische/die

du gemacht hast/daß sie davinnen schergen.

Und im 148. Pfalm vermahnet er auch/ als ein unvernünsftig Thier deu Wahl-Fisch zum Lobe Gottes/im 7. v. wenn er saget: Lobet den HErs ren auss Erden/ ihr Wahl-Fische/und alse Tieffen/ 20. Ach! wie viel taus send mahl mehr hat denn ein vernünsstiger Mensch Ursach seinen GOtt zu loben und zu preisen.

Spodium ex Ebore. 7.

Jeses ist nichts anders / als die Zahne von dem Elephant/oder Elefant. Gottsried Scholk saget in seiner Welt-Beschreibung/in det
Provink Pemba im Rönigreich Congo in Africa sind viel Elephanten/die können 150. Jahr leben/ihre Grösse kan man aus den Zähnen/da
einer zu Zeiten zweyhundert Pfund / haben / die Ohren sind 6. Schuch
breit.

Zwey Jahr trägt er seine Frucht/un gebiehret nicht mehr als 1. mal/auch nicht mehr als 1. Junges/sie leben aber ben 300. Jahren/schreibet Louicor.

Mag, Johan. Sebaft. Mitternacht / nennet den Glephanten / in feis nem Geistlichen Thier-Garten / ein Symbolum Sapientiæ, wenner ihm folgende Tugende zueignet/da er faget: Der Glephant ift feusch und zuchtig/ welket sich niemahls im Roth / legt sich nicht nieder / wenn er schläfft/ hat seine Lust im flaren Waffer/ begiebt sich offt darein bist über die Dh= ren/ sich zureinigen und zu erqvicken/ kan das Grungen der Sau nicht horen/ift dem Drachen Spinnensfeind/wie auch den Maufen/fan durch feine Starcke groffe Mauern übern Sauffen werffen/und hohe Baume und Cedern darnieder flossen/wird recht muthig wieder seine Feinde / wenn er mit Maulbeer-Safft besprenget wird/rc. Wem beliebet die Beiftliche Deutung darüber/ kan folde auffichlagen pag. 170. seines neuen Gebet- Buchs/ weil es hier nicht meines Vorhabens / wird ibn nicht gereuen. Weil sich der Elephant nicht niederlegt/wenn er schlafft/sondern sich an einen Baum lehnet / so nehmen folches die Jäger war / segen den Baum mehrentheils entzwen/wenn nun der Elephant fombt / und sich daran lehnet / so falt er fambt dem Baum umb/und weil er fo bald nicht wieder aufffiehen fan/wird



er also gesangen. Ebur oder Spodium ex Ebore fühlet und trucknet mitztelmässig/ zeucht zusammen/zertheilet/stärcket das Eingeweid/und stillet den weissen Fluß der Weiber/2c. sonsten aber wird ausser der Medicin als lerhand kunstliche Arbeit davon gemacht.

Wie wir denn auch im 1. Buch der Könige 10. Cap. 18. v. lesen/dz der König Salomon einen groffen Stuhl machen lassen von Elffenbeinen/ und mit dem edelsten Golde überzogen/ mit zwen Leuen auff den Lehnen/zwölsse aber auff den sechs Stuffen/ auff benden Seiten gezieret / deroglei-

chen in feinem Ronigreich gemacht worden.

Eralm. Franc. schreibet/daß in dem Königreich Pegu die meisten und besten Elephanten fallen! weil es grosse Währer und Wildnussenhat/dannenhero läst der König viel wilde Elephanten zähmen / und zum Krieg abrichten/worzu über 1000. von ihm unterhalten werden / gestaltsam auch ben seinem Austzuge / der grösse Pracht an den Elephanten gesehen wird. Denn unter andern hat er 4 gang weisse/ und einen schwarzen/ von ungemeiner Grösse / die von dem Könige zu allerhand Geschässten gebraucht werden.

In deme der König auff einem gang güldenen Stuhl siet / und Audiens gibt/werden diese sünfte aus dem Stall heraus gesührer / denselben folgen die andern alle in der Drdnung nach: wenn sie aber sür den König kommen/thun sie demselben Reverenk/richten ihre große Schnäbel in die Höhe/ sperren die Mäuler weit ausst / und geben zu dren unterscheidenen mahlen ein groß Geschren/fallen nachmals ausst die Knie / und gehen/nach dem sie sich wieder aussgerichtet/in ihre Ställe/da denn die weissen aus gülden Fässern gespeiset/und aus silbernen voll Wassers gewaschen und gebadet werden: welches Balbi osst mit seinen Augen gesehen/ und derowegen es ohne Scheu vor die Warheit ausgegeben und geschrieben: Erspricht: dieses sey alle Tage zweymahl geschehen: Indem sie aber gewaschen worden/haben sie unter einem Himmel gestanden / welcher auff acht Stangen geruhet/und von eben so viel Dienern getragen worden / damit ihnen die Sonne mit ihrer Hige keinen Schaden zusüget / vor dem Simmel sind etsliche mit Trompeten hergangen und aufsgeblasen / denen die Elephanten

in solcher gravität gefolget/dz man schweren mögessie verstinde den Schalt solcher Instrumenten gar wohl. So meldet auch vorzerwähnter Erasm. Franc, daß der Sardanapalische Große König in Sinaihme seine Speisen lasse in Elssen-beinern Schüsseln aufftragen/Seiner Majostät einen desto prächtigern Glang zu geben.

Auffder InselMalta hat gestanden des Herculis hochegehaltener Tempel/wie ingleichen des Junonis, aus welchen des Africanischen Koniges Admiral Helssehein und Etephanten-Bahne raubete/und seinem Ronige

sum præsent mitbrachte.

Scincus, Officinis Scincus Marinus. 9 &D.

Scinci Marini werden gefunden im Meer / fommen zu uns aus Egyspten und Indien/und werden auch gefunden in Lydia Mauritania.

Lonicerus rechnet sie unter das Crocodillen Geschlecht/werden gebraucht als ein Alexiph. pro mithridat. Damoc. wie auch als ein confortans pro Conf. Pacifica, Minsichti. Weil hier der Crocodillen gedacht worden / so will auch etwas davon melden/obschon nichtes davon in der Medicin gebraucht wird/so werden sie doch in vielen Orten zu den 21-

pothecken / als ein raritat ausgeflopffet aufgehencht.

Der Crocodil ist ein vier-fussiger greulicher Burm in Egypten/ben dem Wasser Nilo, an welches User er sich aufshält/thut Schaden zu Land und Wasser: Seine Grösse ist gemeiniglich achtzehen Eten lang / seine Grosser seind in der Grösse wie Bang. Eyer. Man hält basür/vaß er weinen soll/ehe er den Menschen auff frist/darumb werden die jenigen Menschen ihme verglichen / die gute Worte einem auß einem salschen Hersen geben können/und auch noch wohl dazu weinen; darumb sagt man/es seind rechte Crocodil-Zähren. Und das seind eben die Ragen/so sornen lecken/und hinden fragen.

Serpens & Vipera. B.

Ttern und Schlangen seind geschwister Kinder/ und giebt es derer mancherler Geschlecht/ davon kan gelesen werden in D. schröderi Pharmacopæja Medico. Chymica, Georg. Nic. Schurt sagt/Vipera

Vipera Marina ist ein Otter oder Meer - Natter/seind eigentlich kleine Fischlein / nicht über Elen lang/diese haben ein klein scharsses Hörnlein/oben in der mitte der Stirnen/wen sie damit beschädigen oder berühren/der muß sterben / darumb so die Fischer diesen Fisch sangen / pslegen sie ihm alsobald den Kopff abzuhauen/und in den Sand zuvergrabeu/ das übrige dies net dem Menschen zur Speise und Nahrung. Er schreibet serner: Tirus sev ein gistige Schlange / so auch Thiriac genennet wurde: Das Fleisch dieser Urt Schlangen soll allem Biste krästiglichen Wiederstand thun/derobalben sie auch in die kostbahre Vermischung des edlen Theriacs gebraucht wurde / welcher von dem Fleisch dieser Schlangen den Nahmen Theriac haben soll. Die Ruchlein davon als die Troch, de Vipera werz den zu Venedig zugericht / und alsdenn in Teutschland gebracht / da dann gemeiniglich ein Testimonium daben mitgesandt wird, und sich darauss zu verlassen, daß sie ausfrichtig præpariret seyn.

Was vor köstliche Medicamenta vor Gist daraus bereitet werden/ als das Schlangen - Pulver / Sal Viperarum volat: Magisterium ex spinis, Spiritus, und andere mehr/davon besiehe D. Zwelserum und D.

Schröd.

In Herr Walther Ralegs Beschreibung des Königs Gyana wird gemeldet/ daß daselbst in einem Strom sich erzeigeten/ eine große Mänge unstätiger großer Schlangen/ so man des Ortes Lagartos nennett Dieser schädlichen Bestien eine habe erwischt/des Ritter Ralegs seinen Schwais gen/einen seinen Jüngling/eben als der unglückseelige von der Galeen herab gesprungen / damit er an den Mund des Wassers möchte schwimmen: So habe mit ihm gespielet/ eben wie jener Wahl-Fisch mit dem Propheten Jona; und lebendig verschlungen Angesichts derer im Schiffe mit Haus und Haar: spepete den aber nicht wieder aus/wie jener; sondern bestätigte ihn in dem Grabe ihres Bauches. An. 1649. ward mir in Lübeck in der Marien-Kirche unter andern raritäten gezeiget ein Schlangens Haut/woran die Tecturzum Taussechten hinge / die Größe solcher Schlangen fan abgenommen werden an der Höhe des Gewölbes / sp spohl Verswunderungs-würdig zu betrachten.

Ein wunderlicher Baum wird gefunden in Chili, auffdes Zweigen Burmer wachsen/welche/wenn sie auff die Erde fallen/endlich in Schlangen verwandelt werden/ davon des ganze kand voll. Darüber giebt Pater Kircherus diese Ursach: daß der Baum durch seine Burzeln einen Sasse an sich zeucht / der mit Schlangen: Saamen vermischt / welcher Sasse durch Krafft der Saamen/und des Baumes Sasses / erstlich in Burmer und endlich in Schlangen belebt und verartet würde.

Uni-Cornu Verum & Marinum,

Inhorn soll zwar von einem vier-fussigen Thier kommen/ welches wegen des einen Hornes/so es forne am Ropste hat/Einhorn genand wird. Die Gelehrten haben allerhand Mennungen davon/wo solche gefunden und angetroffen werden/davon D. Schröderus in seiner Pharm. Medico-Chymica pag. 311. Lib. 5. genungsamen Bericht ertheilet.

Etliche wollen / daß nicht mehr als eines fen auff der Welt zu finden gewest/nicht mehr als eines sen in die Archa Noægangen / wie man auch in unterschiedlichen Abbildungen der Belt nicht mehr als eines fürftellet. Es schreibet ein Historicus, daß einsmals Pompejus zu einem Schaus Spiel nach Rom/ein lebendig Ginborn gebracht habes nach derfelben Zeit bat mannoch in feiner Chronica gefunden / daß derogleichen ein lebendiges Ginhorn/fo einem Sirfchen abnlich/ift gefehen worden / da doch bey den materialisten das Einhorn / welches in der Proba gerecht und gut befunden wird/zu befomen ift. Das Ginborn ift allezeit ben boben Potontaten in groffen Werth gehalten worden / iehiger Beit aber werden folche gar gemein/und in geringem Preif getaufft / denn was vor diefem ift vor etliche taufend Reichsthlr.gehalten worden / wird iego vor etliche hundert Athlir auch wohl geringer verkaufft; diefes aber ift nicht von dem Ginborn/ fo fich auff dem Lande befinden foll/ sondern es ift ein Fisch-Horn / welcher Fifth inder Norwegischen See gefangen wird / der ein soches Horn vorn auffm Ropff bat/welches jum Theil eines Mannes lange/fchon weiß/ und daben fo tunstlich in die Krumme gewunden/daß es zu verwundern / auch in seinem Effect fo gut, daß es in der Arknep ein frafftige Würckung bat/ und ist doch nur dasselbe Fisch-Horn. Das



Daß aber etliche meinen / daß fein vier-fuffiges Ginhorn in der Welt mehr/indeme nur eines in die Archen Noæ gangen/ift falich/und gwar aus folgenden Urfachen/: Weil Gott der hErr dem hiob im 39. Cap.v.12. Davon gedenckt/ da er ihm feine unerforfchliche Weißheit auch fürftellet/unfer andern Thieren das Ginhorn ; denn alfo faget er: Meineftu/ das Gins horn werde dir dienen/ und werde bleiben an deiner Rrippen? fanflu ihm Dein Joch anfnupffen Furchen zu machen/daß es hinter dir brache in Grunden? magftu did auff es verlassen/ daß es so farct ift? und wirst es dir laffen arbeiten ? magftu ihm trauen/ daß es deinen Saamen dir wieder bringe/und in deine Scheune famle ? So halten auch die Natur-Rundiger dafür/ daß das Einhorn das schone Frauen-zimmer so inbrunftig liebe/ daß es mit nichtes kan gefangen werden / als durch eine fcone Jungfeau/fo Keusch und züchtig mare / derohalben auch zu Breftau auffm Thum ein Alltar damit gezieret / da ein Ginhorn der heiligen Jungfrau Mavia im Schoof lieget. Es werden auch folgende Ginhorner vor auffrichtige ge-Balten von vier-fuffigen Thieren/als daszu Bien in der Schas-Ramer fo 12.oder 31. Spannen lang/derogleichen in der gangen Welt nicht zu finden fein foll/ wegen Schonbeit/und fan nicht geschänet werden; Item zwen in Des Roniges von Poblen Schan-Rammer/zwen zu Benedig/in st. Marcus-Rirche/ wie auch eines zu Strafburg / und eines ben 3hr. Chur-Burftl. Durchl. von Sachfen in der Runft-Rammer / fo an einer gulbenen Retten banget.

Die Indianer erzehlen/daß in NovaHilpania ein groffes Thier/wie ein Pferd gefunden wurde'/ Erasm. Franc. welches vielleicht das rechte

Einhorn fenn mag/da fo viel fcbreibens von ift.

An. 1615. als die Erfinder einer neuen Straffen in die Sid See ben Grand, Canaria und Tenerisfa in der neuen Welt ankommen/ haben sie Wögel angetroffen/welche gebestet wie die Hunde: Item Fische/welche einem Schnite Messer eines Schumachers sehr ähnlich gesehen/als sie dem Aquinoctial auff 19. Grad näher kommen / ist an dem Fordertheil ihres Schiffes/ein grosser Knall gehöret worden / das der Schiff-Patron, so auff der hindersten Gallery spasieren gangen/nicht anders vermeinet / es wäre ein

ein Boths. Knecht aus dem Schiffe ins Meer gefallen/u. als er zur Seitett hinaus guckete/ist das Meer Blut-voth gewesen/nicht anders/als wenn das selbst viel Blut vergossen ware. Die Ursach aber haben sie hernach erfahren: nehmlichen / daß ein ungeheures Meer: Bunder / so ein starckes Horn auss dem Haupte gehabt/ mit solcher Ungestum wieder das Schiff angelaussen/ massen sie denn hernach 7. Just unter dem Wasser sin Horngestalt und größer/ als ein Elephanten-Bahn / eines Fusses lang steckend befunden/welches mit großer Gewalt zerbrochen/ das gange Schiff z. dies durchbohret gehabt/Hist. Antip. pag. 493. & seq.

Woraus zu sehen/daß nicht alles Einhorn/was dafür gehalten wird/ Es giebet Eselin Indien/welche ein Horn haben: So sindet man anch in der Erden bisweilen derogleichen Horn/welches Uni-Cornu minerale of der Fossile genandt/davon besiehe miscell, Curios, Acad, Nat, Cur. An. I. p. 140. und geschicht also bisweilen großer Betrug mit dem Einborn.

Die Probe des auffrichtigen Einhornsift / wenn man ein lebendige Spinne auff den Tisch seizet / und halt das Einhorn darüber / bleibet solche unter dem Einhorn todt / so ist es recht und gut / sagt georg. Nic. Echurg. Unter allen Arnen Mitteln / so kalter Beschaffenheit sen / halt man das Einhorn für das sürtrefflichste zu Erhaltung des Hergens / dem Bisst die Rrafft zu nehmen / und die Pestileng zu brechen. 20.

Insonderheit das / welches philosophice calcionirt ist und sich als einzwiebul oder Bezoar - Stein sein schicktweise aus einander giebet und

schelet.

Alkich Un. 1662. in Leipzig ben Tir. seel. Herrn Elia Weidman Apotheckern zum gulden Löwen serviret / hat der sürnehme Materialisk Herr Hand Rudolff seel. meinem Patron 3. derogleichen Einhörner in die Officin zum beschauen gesandt / die fast von 4. bis ohngesehr 5. Ellen lang/und schön gewunden waren / und woran noch die Stücker von der Hirn, Schalzusehen/worden von ihm eines 3. bis 400. Reichs, Thaler æstimiret.

Unno 1671 ward in Brestauischen Avisen gemeldet/daß der iho regiestende König in Dennemarck Fridericus der dritte dis Nahmens ihm einen Bb iii ganhen

gangen Roniglichen Regenten-Stuhl von derogleichen Einhörnern verfertigen lassen/ welches gewiß was sonderliches und rares zu hören ift.

## Xiphias oder Gladium Schwerd Sifch.

Wwohl der Schwerd-Fisch in der Medicin nicht gebraucht wird/ weil aber das Schwerd/so er auff seinem Kopff sühret / nicht allein ben den materialisten / sondern auch in etlichen Apothecken als ein rarität auffgehangen wird / auch allbereit ben dem Spermate Ceti etwas

davon gedacht/fo wil allhier auch was weniges davon melden.

Pater Casparus Schottus beschreibet dieses Fisches Bestalt/in seiner curiosischen Physica, und meldet/er habe seinem Jang eines mit besonderer Lust bengewohnet/ und gesehen/in dem 4ten Theil seiner natürlichen Magiæ: Am 216. Blat schreibet er davon etwas weitlausstiger/und aussührlicher/ und berichtet/ Pater Kircherus senim Jahr 1638. als er nach messana gereiset / gleichfalls bendieser Fisch-Jagt gewest/ und habe den gangen Proces gesehen/ ihm auch solchen lassen von den Fischern erzehlen/ zusambt den Worten/mit welchen sie den Fisch berben locken/so ihm von ebenden Fischern angezeiget/ und dieses lautes sind.

Mamassu di pajanu
Palletu di pajanu,
magassu stigneta,
palletu di pajanu,
Pale la stagneta,
pro nastu varitu pressu du visu ê da terra,

Wenn sie ihn nun solcher Gestalt herben gelocket / welches im majo gesschiehet / so hat der Fischer ein dren gespisches. Eisen / mit einem sehr langen Seil anden Arm gebunden/wirst ihm solches inden Leib / läst das Seil schiessen/und ihn also verwundet hinschwimmen/bis er abgemattet und ersmüdet ist / wird alsdenn von ihnen ins Schiff gezogen / und vollend erstödtet.

#### Zibethum, 2.

Er Zibeth machset zwischen den Linter-Beinen eines Thiere/ (welches etwas gröffer als ein Kake senn foll) gleichwie ein Geowachse oder abscessus, ben den giten melicaris genandt/ daraus

wird genommen/ gleichwie ein Enter/ der Zibeth.

Gottfried Scholf faget/in feiner Weite Beschreibung: Bibeth-Ra-Ben werden gefunden in dem Konigreich der Braminer zu pegu in Off-

Andien.

Lonicerus berichtet folgendes von der Zibeth-Rage: Es ist ein wildes Thier/ so nicht wohl zu zahmen ist/etwas groffer als ein Fuchs/ in der Far be wie ein Wolff / doch mit weiß und schwarken Flecken vermangt / am Halfe hat er weisse Haar / scharffe Zahne / ein lang spikig Maul/ wie ein Dachs/ leuchtet mit den Augen des Nachtes/ Metrobe Fleisch und Maus fe; das Beiblein laft fich zahmen/ das Mannlein aber ift wilder und übel zahm zu machen.

Der Ziberh sammlet sich in dem Mannlein / inwendig in seinem Mannlichen Gliede/zwischen der Ruthen und Bailen/und wird mit einem filbernen Ohr tofflein beraus genommen/in dem Weiblein aber sammle er sich inwendig in seinem Geburths : Gliede. Wenn er ausgenommen /

würde er bernach in Sorner verwahrer und auffgehoben.

Etliche fagen auch/daß das Thier zu gewisser Beit mit fich felbst Beilheit treibe/daß es gar davon erhiset / und alsdenn fliesse der Zibeth in sein Geburthe Glied/als wenn es sein Saamen ware.

Zibech iff warm und fencht von Natur / ein wenig in die Hole des -Nabels gestrichen/ift sehr gut wieder das Aufffreigen der Mutter/erquickt zugleich durch feinen angenehmen Beruch die Beifter/bringt den-

noch dem Haupt so groffen Nut nicht/ als der Bic-

sem und Ambra.

Totus

Totus Orbis terrarum.

Gt Ott ift ein Bunder, Gott, der durch ein Bort formiret Den gangen Erden, Rreif / und ihn fo fcon gezieret/ Dagman fieht da und dort des Sochften groffe Macht/ Wiedeffen ruhmlich wird ben jedem Theil gedacht.

Gowill das Erden Theil/ faft teinem Theile weichen/ Dieweils an Fruchtbarteit fich feinem laft vergleichen!

Man rühmewieman fan/ man lobe wie man will/ So wird boch Asien gepriesen nicht zu viel.

Africa.

@Inneue Bolckerschafft wer Luft hat zubeschauen/ Der reif in Africam, er magmir ficher trauen Da findt er fie gewiß/darzu der Friicht und Thier Die Menge/weil diß Theil derfelben giebt berfür.

America.

mericanen Bold und neue Thier auch weiset/ Daben manch schon Gewäches der Blum und Kräuter preifet/ Es find ist hundert gleich und dren und achzig Jahr Als herr Columbus ward der neuen Welt gewahr.

Europa.

OR Er will Europæ Ruhm und deffen Zugend wiffen/ Der hore/wie es ift auff Runfte fo beftiffen/ Und ander Wiffenschafft / fürnemlich der Arnen/ Damit durchaus daran ben ihm fein Mangel fen.



## Nach Vollendung der dreyen Theilen wird sich nicht unfüglichen hierauff schicken/ aus dem eröffnes ten Kasten der allergrößen Geheimniß der Natur.

Physica Naturalis Rotunda, Visionis Chymicæ Cabalisticæ.

Rflich erschien Sonn und Mondmit dem ganken Firmament, stunden still / hattendie Farbe und gaben feinen Schein von sich / darunter erschien ein Rugel / die war Erden-farb / im Contro war wiederumb eine fleine Rugel / die war Schnee-weiß/gleissende. Indem sch nun solches alles besahe / da geschahe ein greuticher Donners

Schlag mit grossen Pliken/ der mich sehr erschrecket/ war auch ein grosser Nebel / als derselbige vergienge/da erschien über Sonn und Mond dem Tirmament ein Stern/der schien so helle / daß ich ihn nicht recht ansehen konte/war an der Farbe röther weder die Sonne pslegtzu senn/alßbald dieser Stern erschien/da singe an daß ganke Firmament mit Sonn un Mond zugehen/zu hüpsten und zuspringen / und schossen durch dasselbe (aussene Firmament) von gemeltem Stern mitlerhand seurige Stralen herunter auff die Rugel/eines Zbeilß giengen viel/eines Zheilß giengen wenig/eines Zheilß halb mit eines Theilß/doch des wenigsten) in die kleine Rugel/die sum Theilein wenig und halb in die Rugel giengen / bewegten die Wasserschien / die ansern machten daß die grosse Rugel grün war / und allerley Bäume und Früchte brachte / wie auch allerhand Thier und Menschen; Darausse

Darauff das Theil aber/fo in die fleineste Rugel gienge/ die bewegten dieselbe dermaffen/daß fie anftengen zu fieden/wie ein Baffer in einem Bafen/uff gabeinen weiffen flaven reinen Dampff von fich / der zogfich in Beffalt eis nes Scerns / big in die Burgel der Baum und Rrauter/darnach finge an Diefe fleine Rugel oder weißegleiffender Stern heraus zu wachfen / allerlen Baume und Rrauter/doch febr langfam / und fliegen fetigs ju der groffen Rugel Circumferenten ju : wie fie nun nabend am Ende waven/ fo wuchs fen aus den zweven Enden der Rugel/zweene hohe fteinerne Berge/die thas ten fich auff ; doch fabe ich diefe Rrauter und Baume fletige fort wachfen/un Arngen zu Ende der Berge allerley Blumelein/von allerlen Farben/die thas ten fich wiederumb zu/ und worden Ruopffe daraus / roth/gelb/grun und weiß/die Rnopffe am rechten Berge waren durchfichtig und flein/diese aber am Lincken waren groffer/aber nicht durchfichtig. Es schoffen auch ftetigft für und für vom Obern groffe Stern Stralen/ davon allezeit mehr Baus me und Rrauter aus benden Rugeln wuchfen. Bulest fam eine Stimme/ und febrie beffund laut : Gelobet fen Bott / Der diefen Stern erfchaffen ! der foll allezeit der Stern der Weißheit/v. das ewige Licht genant werden.

Explicatio Visionis,

Te grosse Rugelist die Erde/daraus allerhand Früchte wachsen/dars durch die Wasser sliessen/dieselbige zu befeuchtigen/ in der mitten aber ist/das ich gegen dem gemeinen Wasser corporalisch nenne/darvonich dir das nechste mahl gesagt habe / daßes der Acter sen/daraus alle Minoralien ihren Ursprung nehmen / und den Saamen von dem Himmel und Firmament empfahen/wie du siehest/darüber ist der Himmel/der lausst mit seinen Lichtern umb die Erde herumb/der giebt die Zeit des Jahres und der Tage. Daß du aber den Stern sür GDTT ansiehest / das ist salsch/dieser Stern aber ist ein Ereatur Gottes/aber mit solchen Tugenden begabt/daß alles/was im Simmel und auss Erden ist/von ihm hertombt.

Der Stern den du siehest/und durch welchen der himmel und die Ere den bewegt wird/ift fein Stern/dir aber wegen Menschlicher Schwachheit der Naturalso fürgebildet: Sonsten für sich selbsten fan fein leibliche Ereatur sehen oder begreiffen/un ist nichts anders denn ein unsichtbar Feuer/ein

ewiges

ewiges licht/das nechfte ben Gott gefest / über alle himmel/ die Rrafft/ Macht/Form/Leben/Tugend und Erhaltung aller Dinge/ im himmel/ auff/und in der Erden/ein ewige Bewegung / nicht die Ratur / fondern ein DErr der Ratur/ein Bebieterin der Natur/und aller ihrer Kräfften/ und in Summa alles in allem / darumb wird er der Stern der Beigbeit / und ein ewiges licht genennet/diewelles ein licht in ihm felbfien / und von ans Dern nichtes entlehnet/fondern ihnen mittheilet/ auch die Grund-, Feffe der Weißheit in ihm verborgenift. Ich fan dir nicht genugfam fagen/was vor Rrafft und Macht in ihm ftecfet/und ob ich es gleich thate/fe ift es doch dir zubegreiffen unmöglich: dann fo wenig als man die Beimlichkeit Gottes und feiner Allmacht ergrunden fan/fo wenig iftes dir / oder einem Mens schen möglich solches zu erforschen, iftaber nicht zu verstehen, daß es Gott gleich fen/ denn Gott ift ein S Err darüber / von ibm tombts / bieran hat er feine Allmachtigfeit erwiesen / Damit man feine Berche erkennen fan/2c. Fernere Fragund Untwort hierauff kan der begierige Lefer nachschlagen pag, 152, & leg. im gedachten eröffneten Raffen / die Dube wird ihn nicht gereuen/auch felbsten der Sachen beffer nachdencken/ benn von diesem unfichtbaren Jeuer haben alle animalifche/Vegetabilifche/ und mineralifche Dinge das Leben/und alle Bollfommenbeit/ darumb wird auch im legten erichrecklichen Gerichte alles durchs Feuer verzehret/ und was beilig und feelig im Dimmel zu einem ewigen / durchfcheinenden/bellglangende effens tialischen Feuer werden: das verfluchte und gottlose aber wird ein unflatiaes/finckendes/feuriges/brennendes/hisiges und unausleschliches Fener fenn/und in Ewigfeit verbleiben:dafür uns der Allmachtige/ gerechte und barmbergige Bott gnadiglichen bebuten/ und in bas beilige/Effentialifche glankende/bimmlische/ewig-wahrende Feuer / durch seine groffe Gnade/ und Barmberkigfeit leiten und feten wolle! Amen.

Hiermit will ich vor dismahl beschliessen/und sage mit Sirach cap.51. v.1. Ich dancke dir Herr König/ und lobe dich Gott meinen Heyland/ich dancke deinem Nahmen/daß du mir die Gnade verliehen/solches Wercklein zu vollbringen / meine Begierden dadurch zu befriedigen. Du weist auch mein GOIL/ am besten / daß ich solches mehr thue/ mich in Cc ii

beinen Wercken zu verwundern / selbige zurühmen / und groß zu machen / als einigen Ruhm oder Danck von der Welt zuerlangen/welcher da vergänglich und eitelist? Und billig dancke ich dir / daß du mir daten gute Gesundheit / und auch Gedult verlieben / solches nebenst andern meinen Verrichtungen zuvollenden: So thue ich ja auch nicht unrecht/daß ich dich meinen Herland dassir lobe und preisse: vermahnet doch der Königsliche Prophet David / alle unvernünsstige Ereaturen zum Lobe Gottes/wenn er im 69. Psalm v. 35. saget/Es lobe ihn Himmel/Erden/u. Meer/und alles das sich darinnen veget / und Psalm 103. v. 22. Lobet den Herren alle seine Wercke / an allen Orten seiner Herrschafft / item Psalm 148. v. 10. Thier und alles Wiehe / Gewürme und Wogel / sollen loben den Nahmen des Herren/wie die Gesponß IEsu nicht allein die Wogel / sondern auch alle andere Ereaturen zum Lobe Gottes erwecket / wenn sie mit solchem Nachdruck saget v. 13.

Gelobet sein GOtt/ GOtt Sabaoth/ Singe tausendmahl asteine/ Gelobet sen Gott/ Gott Sabaoth/ Noch tausend mahl alleine/ Und denn noch tausend/tausend mahl/ Gott Sabaoth alleine.

Wie zustinden in des Pater Spechts seinem Tractatlein / so er tituliret/ Trog. Nachtigal/wie viel mehr will denn mir das/als einem vernünstigen Menschen/der so viel tausenderley Wohlthaten empfangen / gebühren und wohl anstehen / und warumb solte ich mich nicht so wohl in den Werten unseres Gottes belustigen/ und verwundern / als andere anieho / und vor dieser Zeit gethan / zumahlen es meiner protession darinnen ich lebe/ gemäß; War doch Salomon ein reicher und mächtiger König / noch scheuete er sich nicht/ von derogleichen Dingen zu schreiben/ also daß er auch geredet von Bäumen/ von Tedern an zu Libanon / bis an den Isop / der aus der Wand wächset/ auch von Viehe/ von Rogeln / von Gewürm und Fischen/ wie zulesen 1. Reg. 4. 33. Es hat sich auch nicht geschenet Epiphanius der alte Bischoffin Cypro, den Einfältigen zu Liebe/ ein Büchlein zu schreiben/

fcbreiben/ von vieler Thiere Gigenschafften/daß er Physiologum nennet? Was haben nicht vor und ietiger Zeit von derogleiche materi viel hundert gelährte Manner/ so wohl in Theologia als auch Medicina geschrieben/ und sich darinnen belustiget/was verursachet isiger Zeit das bochlobl. Collegium S. R. I. Academiæ Nat, Curiol. Daßfie fo beschäfftiget und uns verdroffen/allerhand Unmerckungen zusammen zutragen / jo wohl folcher Dinge/ so nach dem gemeinen Lauff der Ratur/zu geschehen pflegen / als auch folder/ so wider den gemeinen lauff der Natur geschehen / daes recht beiffet: Bott thut groffe Dinge / die nicht zuforschen feind/ und Wunder Die nicht zu gablen find Job. 9. v. 10. Was verursachet sie nun darzu? Furwar nichts anders / als daß sie sich in solchen Dingen belustigen / denselben reifflich nachdencken / und folche der Welt zur Berwunderung vorffellen/ auch damit man feben foll daß ob wohl Gott der hErr ben der Schopfs fung/alles geordnet/mit Maaß/ Babl/ und Gewichte/ er dennoch als ein Berr der Natur/nicht an die Natur gebunden / sondern schaffen kan/im Himmel und auff Erden/was er will; wenn er bestehlet/io muß der Stab Mofegur Schlangen werden Exod. Cap. 7. v. 9. Das Waffer muß in Blut verwandelt werden v. 19. Der Staub in Läuse Exod. 8. v. 16. Das Waffer zur Mauern Ex. 14. v. 22. Daß bitter Baffer durch ein Solf suffe. Exod. 15.v. 25. Brod muß vom Himmel regnen / Exod. 16. v. 4. Der Felg muß Waffer geben Exod. 17. v. 6. Das Feuer muß nicht brennen Daniel. z.v.gr. Die Lewen tonnen an Danielihre Graufamfeit nicht erweisen und aufffressen v. 39, das heisset / unser Gott ift ein großer Gott/ er kan schaffen/waß er will im himmel und auff Erden.

Db ich aber nun schon nicht mit solcher Weißheit von dem Allerhöchsten begabet / als Salomon / David / Syrach / 2c. welche Weißheit Salomon selber neunet / das hauchen der Göttlichen Krafft / und ein Stral der Herlichkeit des Allmächtigen: oder aber auch so gelehrt wie vor erwähnste fürtreffliche Männer / so sich darinnen belustiget und davon geschrieben / (gegen welche ich nur als ein Schatten zu rechnen) so siehet es mir doch ebe so wohl fren als ein Kind darinen etwas davon zu lalle / bin auch mit dem Pfunde / so mir der Allerhöchste vertrauet / gar wohlzu svieden; fan ich

Cc iii

nicht viel damit erwuchern oder bauen / fo werde ich doch auch zum wenigfen das gebauete Damit nicht einreiffen: Wer viel bat/ Der giebt viel/dem aber wenig vertrauet / ber giebt wenig/wenneenur aus einem guten uns betrüglichen Berken berrühret : ward Doch der Rnecht im Evangelio Luc. c. 19. fo wohl von feinem Berren gelobet der mit den gegebenen 5. Pfunden nur andere funf Dfund erwuchert als der zehen Dfund erworben / ift genung/daß er nicht gescholten ward/ wie der dritte/fo fein Pfund vergraben/ ob schon der Ruhm nicht so groß / als des erften. Ich lebe auch der Hoffnung und Buversicht / es werde niemanden die Beit gereuen / fo er ibm im Durchlesen wird angewand haben. Denn haben wir ja davon fonft feinen andern Rugen / fo betrachten wir doch nebenft andern Bunder-Berchen Darque die Allmacht und Beißbeit unseres Gottes / in deme wir bedenchen / welch einen fofflichen Schaf der Ratur dem Bauch der Erden am pertrauet / wenn aus den dreven Principiis, als Mercurio, Sale, & Sulphure die metalla, mineralia und allerhand Evel Besteine formiret wers Den. Wir wollen aber unter den metallen nur eines und zwar das fürs nehmfte/als das Gold/ beschauen/wornach die fterblichen Menschen mit fo unerfattiger Begierde trachten/daß fie Berge und Rluffte mit Leib-und Les bens , Gefahr durchgraben / ben verlangten Schat aus der tieffen Erdens Schoof berfür zubolen/un endlichen daß purum ab impuro zu separiren/ bas ift/das Edele Gold von den Schlacken veinigen/daß es im Feuer beflandig/und nimmermehr verbrennen fan. Was auch für herrliche medicamenta daraus bereitet werden/ift fornen angezeiget worden/den Rranctbeiten zu feuern/ und dargegen die Gefundheit zu erlangen. Bas die Gefundheit fir ein edeles Rleinothift/weiß niemand beffer davon gu fagen/ als Der jenige/fo fich taglichen mit einem francken leibe plagen muß/ darum fas get man auch. Gefund fenn und Friede haben/ bas fennd zwen fcho: ne Gottes Gaben. Was haben auch nicht die jenigen/vor ein unfterblich Lobifo folche herrliche Urenen-Mittel erfundenemerden fie nicht Custodes Salutis genennet/wie bem Curtio der Philippus genennet wird / juge: febweigen/daß fie gav in die Babl der Gotter ben den Alten gezehlet/und ihnen auch dergleichen Ebre erwiesen worden; Wie fie denn bem Appollini, lini/Mercurio, Cadmo, Chironi, Asculapio, Podalirio und Machaoni gethan/als beym Homero zu lesen/ weil sie geglaubet/daß es unmögslich sep/daß von Menschen Verstandt solche Kunst der Gesundmachung entspringen könne: Ja freylich nicht von Menschen / sondern durch Einsgeben unsees Gottes: bestehlet doch Gott die Reinigung der metallen durchs Feuer/wie zu lesen Num. zu. v. 22. 23. Warumb solte uns denn versschwiegen bleiben der Numen davon/zu unser Gesundheit dienend? Und so

viel vom Bolde und beffen Rugen.

Unter den Mineralibus minoribus aber wiff nur das Vitriolum bes schauen/was die Rrafft des Feuers vermag; Alls ich einmahls den Spiritum Vitrioli destilliret/so babe endlichen das Caput mortuum auffs boch. ste calcinirt: damit ich nun ein schone rothe Terram Vitrioli dulc, über: fommen mochte/und ein Sal Vitrioli Vomit. Go habe das Sal cum aqua destill. Simpl, extrahiret/big feine Scharffe mehr in bem Capite mortuo zu fonren war/und ich alfo die Terram Vitrioli überkam / daffelbe Waffer aber habe per chartam filtrirt/und ad tertiam partem in einem Confect-Slafe fein langfam evaporiren/jund aledenn anschieffen lassen/ so babe in dem Glase in der Mitten/als ein erhöheten Berg allerband wunder selkame Crystallen überkommen/fastan ein Dfund/mancherlen Gestalt: die lange ffen waren eines Fingers lang/in der diche einer Feder-Rieblen/theils rund/ theils 4.5.6. eckicht/theils oben gespist/andere flach oder rund / als wenn folde alle mit Pleis also von einem Wapven: Stecher waren geschliffen/ und in einander geset worden/bato Creuk-weise / balo gerade/wie Svicise und Schwerdter/welches mit bochfter Verwunderung anzuschauen war/ und so helle und flar/als das reineste Eng oder Crystallen. Stein / und weil es nicht wolte von einander nehmen/fondern gang laffen zur Bermahrung/so babe das Glaß entzwer geschlagen/und trucknen lassen: In deme ich es aber ein zeitlang in der Stuben laffen fteben/fo ift es endlichen von der Warme gleichsam calcinirt/die belle Farbe verlohren/weiß worden / und gerfallen/wie ben dem Vitriol fonft im warmen zugefchehen pfleget. Geben also daben/was die Natur un auch die Runft vermag. Und so viel vom ersten Theil der Metallen und mineralien.

Betrach-

Betrachten wir nun im andern Theil die Vogetabilia, nicht allein ihs ren Wachsthum/fondern auch den vortrefflichen Nunen davon. So wers den wir ja gezwungen/mit Berwunderung heraus zu brechen und zusagen.

Es zeigt ein iedes Rräutelein/ Den wunderbahren Schöpffer sein.

Oder wie Angelus Sala etwas weitiausstiger davon redet/wenner spricht: Entweder zeigt mir an/ ein sedes Pstänglein eben/ Die göttliche Gewalt/ in seines Krautes Leben/ Und weist mir sedes Kraut/ die Gegenwertigkeit/ Des Herren aller Welt; Ja oder sede Zeit/ Und Ordnung seines Wercks/steltvor des Schöpsfers wesen/ Der alles giebt und stärckt/ damit es mag genesen/

Es scheint aus dem Feld / die gottliche Gewalt / Lind wird durch iedes Graß/Gott selber abgemablt.

Wir wollen hier unter den Stauden nur der Aloe gedencken / nicht aber alleverft mitten Bedancken in Afiam oder Americam geben/ fondern nur ben der Schlesischen verbleiben / davon das hoch lobliche Collegium S. R. I. Acad. Nat. Cur. gedencket in Miscel. Curios, pag. 207.& fog. welche gewachsent in Ihr Soch-Graffl. Gnaden Berren Francisci Eulebii von Opperschoorff ic. Garten / und allererst im 31. Jahr ihrer Pflangung ibre Blumen feben laffen / wird von dem Autore genennet/ Delitium Domini, Decus hortorum, Splendor Silesiæ, Stupor Spectatorum, und fürwar gar billich/denn wenn die Groffe und Bierligkeit diefes gangen Bewächfes / mit Burgel/Blattern/ Stengel/und Blumen be-Schauen / wurden wir nicht sehr unrecht thun / wenn wir solches unter den Stauden fast eine Konigin nennen wurden / als wie unter den metallen das Gold / unter den Edel , Geffeinen den Diamant / unter den Thieren den Lewen/und unter den Bogeln den Adler 20. Richt allein megen des schonen Wachsthumbs/sondern auch vielfaltigen Rugens/sovon dem außgepraffen Safft davon kombt: welch eine Ziehrde ift daß nicht einem Garten/unter fo mancherlen rare Gewächfen haben wir auch deros gleichen mehr erfahren in Schlesien ja fast in gang Tentschland. In solcher Groffe Groffe fage ich / muß nicht der Unschauer deffen mit Verwunderung faft Darüber er farren/als an einem Bewachfe/daß er vorbin Lebens-lang nicht gu feben bekommen ? Was vor ein fatt fames Vergnügen und Freude aber ein Berr davon empfindet/ so soldes laffen in seinen Gartenpflanken/ mit groffem Gleiß 31. Tabr pflegen und warten/ und endlichen nach Berfliessung folder Beit/allererft Deffen Blumen/fo inihm verborgen gewefen / zu schauen befombt / ift leicht zuermeffen: Ich nehme ein Erempel: Ich habe Unno 1669. in Breglau verehret bekommen ein schonen Dos merangen-Baum/ fo damals voller unveiffen Früchte und Blumen war/ fan ich big dato noch nicht allbier jur Blut bringen / und ift nur 11. Deil weges von einander: fo eine Beranderung der Lufft und Unterscheid des Bachsthums ift zu fpuren. Golte ich es konnen dazu bringen / daß er nur wie vormalstragen folte / ich wurde fürwar folchen/ nebenst andern mehr/ mit gröfferer Luftanschauen/und auch noch einigen Rugen damit schaffen/ wenn ich würde die flores condiren/ gleich den jungen Than-Bapfen/die ben und was gemeiner / als die Dommerangen und deren Blumen. Also sage ich/ was muß die Aloës - Staude vor ein Bewachse seyn in Asia oder America, da fie ein rechtes temperament der Luft/und der Erden empfinbet? Infonderheit wenn sie folte folche Pflegung Durch einen funftreichen Bartner baben/ wie ben uns in falten Landern geschiebet : Was solte nicht! fage ich/vor ein verwunderns-wurdiges Gewächse daraus werden? hieraus feben wir nun auch / was die Natur und auch die Runft vermag.

Betrachten wir unter den Baumen der Indianer ihren Baum Zeibagenandt/ fo Baum-Bollen tragt, darauff fie ihre Bohnungen haben! welchen faum 15. Wenschen umbflafftern konnen/muffen wir uns ja boch lichedarüber verwundern/und mit David sagen: Groß sind die Wercke des

DEren / wer ihr achtet/der hat eitel Luft dran.

Betrachten wir im dritten Theil Die Animalia, insonderheit unter den Fischen den Wahl-Fisch/da einer 24. Englische Ellen lang / und des Rachen 12. Ellen weit und breit/verwundern wir uns billig. Beschauen wir unter den vier-fuffigen Thieren die Groffe des Elephanten/davon ein DD

Rabn

Bahn zuweilen 200.Pfund wieget/gerathen wir gleichfalls in nicht gerins

ge Berwunderung.

Befehen wir unter den Wogeln ben Strauffen/und die Groffe deffen Eper/auch wie er durch fein farctes Unschauen die Eper im Sande lies gend ausbrüttet/fo muffen wir uns abermahl zum bochfen darob verwun-Dern/und werden genothiget ju fagen mit Sirach, cap. 43. v. f. Dag muß ein groffer DErr fenn/ber das alles gemacht bat/und meldet er guch ferner v.36. daß wir noch der Wercke des DEren die wenigsten feben/ denn viel groffere Sachen waren und noch verborgen. Ja freylich viel groffere Sachen / Die wir auch mit fferblichen Augen nicht werden zu schauen befoinen. Denn was wir aniego feben/ ift alles eitel und verganglich/wie Salomon Cav.1. spricht: Vanitas Vanitatum & omnia Vanitas. Weil wir aber Die grofferen noch nicht konnen zu seben bekommen / fo laffet und interim vergnüget fenn/mit den fleineren/ denn es ift der Menfch auch fonderlich Darzu erfchaffen/auff Erden gefetet / und von Gott mie 2Bis/ Bernunffe und Berftande begabet/daß er fich in den Wercten Gottes tapffer umbfeben/undieselbe in Bottes-Turcht betrachten foll; Wie auch der Dende Cicero saget: der Mensch ift darum berfür fommen / daß er die Belt befchauen und betrachten foll. Und folder Mennung ift auch Irenzus,wenn er febreibet: Bott ift des Menfchen Chre/aber aller Berche Gottes u. feis ner Weißbeit und Rrafft Bebaltnis iffallein der Menfch/ bag er fan und foll befehen und verfteben/ und daraus den Deifter erfennen lernen / ibn ehren/lieben/loben und preisen; Dannenbero zeuget St. Paulus von Den Depoen/daß Sie aus den fichtbaren Beschopffen erkennet baben/ daß ein Bott fev : Dabin fiebet auch der alte Rirchen-Lebrer Bafilius , wenn er die Belt eine Lebr-Schul der Erfantniß Gottes nennet. If fie nun ein Lebrs Schul/fo muffen Runfte und Wiffenschafften erlernet werden/ darumb faget Cicero: Es ift nichts dadurch wir den unfterblichen Gotternabnlicher werden / als durch die Runft und Wiffenschaffe; dabero er fich auch verlauten laff: Omnes trahimur Cognitionis cupiditate, 'wir werden alle zu der lieb und Begierde der Biffenschafft getrieben. Caffiodorus laft fich in einer Epiftel fo vernehmen : es ift fein Standt in der Welt/welcher nichs nicht durch Wissenschafft der freven Runst geziehret wird damit Kimmet Der Dende Aristoteles lib, 1 de Anima: Scientia est de numero bonorum honorabilium. Die Wiffenschafft/schreibet er/geboret unter die Bahl derer Buter/die nicht allein Ehren-werth/sondern auch die Ehre bringen. Und ferner faget vor-erwähnter Bafilius: Alle und jeden Wercke Bottes feund genung dazu/daß fie den/der fie fiebet/anreigen/ dem Schopffer zu Dancken/ihn zu loben/und boch zu preisen / so hat anch der Mensch seine Luft an focher Betrachtung/wie Cicero abermahl fagt: Die Unschauung und Betrachtung der Maturlichen Dinge ift gleichfam wie ein naturliches Futter oder Speise der Gemuther und des Verstandes: Und eben das bat nach der Apostel Zeit Basilium bewogen/vieler Thiere Leben und Gis genichafft zu beschreiben/einig und allein/propter mirandam Dei Sapientiam &potentiam agnoscendam & extollendam, wie er selber befennet und faget : Mit den unvernünfftigen Thieren ift es nicht alfo bewand / die seben und versteben sich nicht auff die Werche Gottes. Ein Mensch aber foll nicht fenn wie Rog und Mauler/fondern die Wercke des hEren befeben/sich daran belustigen/darob bochlich verwundern / denselben nachdencken/und daraus Gottes Weißbeit/Gute und Allmacht abnehmen und erkennen lernen/damit man nicht aus dem 92. Plaim sagen darff. Ein thorichter glaubet es nicht / und ein Narr achtet folches nicht. Eben folche Thoren und Narren aber sennd die Bier-Fliegen/Brantwein = hummeln und Tabact Schmäucher /10 nur sagen: Sauffaus/schenck ein/denn Die befummern sich eben so viel umb derogleichen Dinge / als das thumme Diebe.

Benn wir aber nun als vernünstige Menschen und zwar als Chrissen solches beobachten / so schwinget sich ja endlichen unser Gemüsche über sich/daß wir die zeitlichen Giter hierdurch lernen verachten/und die Himm-lischen und Swigen desto sleistiger betrachten/in Erwegung kan uns Gott der Herrin diesem zeitlichen Leben so viel gutes thun / da wir noch sündige Wenschen und immer des Ruhmes mangeln/den wir sür Gott haben solen/wie Paulus redet. Uch wie viel kaufendmahl kausend mehr werden wir uns nach Ablegung der irrdischen Hütten zu verwundern und zuerfreu-

Do ij

en haben über den Ewigen. Sier boren und lefen wir viel von Bold/Sifber/ Edelgesteinen/ Bezoar, Perlen und berogleichen / bekommen auch theils derer mit Augen gufeben/infonderheit wenn wir lefen/was Alexander Magnus selber schreibet an seinen Præceptorem Aristotelem, von Der überaus foftlichen Rolidont des machtigen Roniges Pori in Indien/ Daß er einen folden Reichthum und Schmuck darinnen gefunden/ dergleis chen er felbft nicht leichtlich/ ben andern Potentaten / dever er viel bezwungen/ gefeben babe: vierbundert guldene Seulen/ darauff der Dallaft geffan-Den/ habe er nur felber darinnen gezehlet/ die alle hoch und dicke/ und auffs Kunftlichfte und zierlichfte gemacht/und ausgearbeitet gewesen/ daran biengen guldene Beinffocte/mit guldenen Blattern derer Reben von flarem Eruffall/und die Trauben entweder von rothen Rubinen / oder von eitel grunen Schmaragden, mit folder Runft zugerichtet gewesen, daß man fie für natürliche Trauben angesehen / die Bande im Pallaft waren alle mit Golde überzogen / und mit unzehlich groffen Perlen überftecket/ die Bims mer/Cammern/und Bettftadte / fambt allem Schlaffgezeug waren ebenmaffig mit lauter tofflichen Edelgefteinen und Carfuncteln verfest / Die Thuren von ichonem weissen Belffenbein und andern Getäffel / von eitel wohl-riechenden Copreffen und Chenholn/gar gierlich in Bildnif-weife geschnitten/re. wie Q. Curtius in vita Alexan. Magni, und aus diesem Michael Raab in seinem Neocosmo Lib, 1, 202. erzehlen.

Bondem Peruanischen Könige in America schreibet Eralmo Francisci in seinem grossen Indianischen Lustund Stadts-Garten pag. 1698. Daß von der Spanier Ankunst sein Pallast und Königlicher Hoff/mit keinen gebrandten Ziegeln/sondern mit dichtem lauteren Golde überdachet gewesen. Neben der Burg fand man einen Garten mit Golde gepflastert und mit güldenen Bäumen/ so groß wie andere natürliche Bäume / die sein in zierlicher Ordnung stunden/ beset/da Stamm / Ueste/Zweige/Blätter und Früchte/pur-klares Gold waren/ und tresslich schön leuchteten/wenn die Sonne ihre Gold-Straaten daraust warst / ja nicht allein nur Bäume/ sondern auch viel andere Sachen nicht/ von seinem Golde/sind da anzutressen gewest: Was nur von zwen oder viersüssigen Thieren gelebt/

gelebt / was man für Geschlechte von Rräutern/Blumen und Pflanken daselbst gesunden/daß hat er alles/aus reinem dichten Golde/ oder von den rarosten Edel Gesteinen / recht nach dem Leben/ bilden und formiren lass sen/und so wohl in diesem Pracht-Garten/als hin und wider in Gemächern seiner Stolkenburg/ordentlich hinstellen. In seinem Königlichen Pracht-Bimmer seined gank guldene Riesen/Bilder/auch aller Peruaschen Thiere/ Wögel/Fische/Blumen und Pflanken Bildnisse/in rechter Lebens Gröste und diese von Golde gestanden. Man aß/ trancf und kochte in seiner Burg/ allein aus reinem Golde oder Silber: Ist daß nicht sichen anzu-

schauen/ untere Augen damit zu weiden.

Was für einen überaus groffen Schaf die Spanier erlanget vom Ronige Tangu, so auff 1000. Million Goldes werth geschätzet worden/ berichtet Gregorius Wintermonat in seinen jahrlichen relationibus, sons derlich uber das 1614. Jahr/ allda fie drey unterschiedliche Ziner angetroffe in seinem Pallaft; als eines von gangen Diamanten ; daß ander von lauter Rubinen; und das dritte von lauter Topaken in welchem der Ronig ten frembden Ambassadoren audient gegeben / dessen Pforten von Ametis sten/und die Borhänge von Perlen-Regen waren / das laffet mir abermable paffiren/die fferblichen Augen daran zu erluffigen. Aber was ift es ? beiftes nicht abermable wie der Prediger Saloman faget c. 1. Vanitas, Vanitatum & omnia vanitas, esiffalles gang eitel/ woift binkommen die prachtige Burg Salomonis? Das Majestätische Schlog Cyri? Das guldene Hauß Neronis? alles ist ruinivet und zerstöret / und haben alle einen Augenblick (gegen die Ewigkeit zurechnen) ihre Augen damit erfreuet. Im himmlischen Terusalem aber werden seyn / die Grunde der Maus ern von Jaspis/und die Thor von lauter Perlen/die gange Stadt aber von lauterem puren Golde / wie zulesen Apoc.c.21, wir aber werden angethan werden mit reiner und schoner Seiden/v. 8. und das wird ewig weh. ren. Ach darnach last uns / so viel möglichen/trachten und Verlangen tragen! Dierhaben wir von Gold/ Gilber und Perlen/2c. vortreffliche Medicamenta, als das Aurum potabile, Tincturam Lunæ, Magisteria um Perlarum &c. Dort aber werden wir gesveiset mit ambrosia, dasift Do iii Gotters

Bitter, Speise/und getrancket mit Nectar/bas ift Gotter, Tranck (denn wir werden feiner Rranckheit mehr unterworffen fein ) und wird geschehen obn Aufboren. Dabin laft uns gedencken: Es lebt fein Mann/ ber quefprechen kan / die Glori und den ewigen Lohn / den uns der HERR wird Schencken. Sier boren und lefen wir viel von wunderbahren Baumen und Erd- Bewächfen/ wie wir denn auch folche zu schauen befommen/furnehme lich wenn wir in einem wohleangelegten Luft-Garten fommen/ da immer ein Blume die ander an Schonheit übertrifft/und ein ieder Monat bringet mas fonderliches berfür/denn da fennd Tulipanen/Rayfer-Rronen/ Dafe fion-Blumen/Lilien/Melcken/Rofen/2c. Go fiehet man fie ja mit fonders licher Luft an/daß einem fo zu fagen/faft das Berge im Leibe lachen mochte: Alber wie lange wehret das? fo verliehren fie wiederumb ihre Schonbeit / und geben uns damit zu verfteben/daß es mit ihnen auch heiffet: Vanitas Vanitatum & omnia Vanitas. Es ift alles gang eitel / erinnern uns gleichfam daben unferer Sterbligkeit/ daß es heiffet: Sicut flos floret ho. mo, Beute biftu fchon/gesund und ftaret / Morgen tanftu verblaffen und Gerben wie wir. Darumb bat jener Postüber die weisse Eille folgenden Vers gemacht.

> Die feusche Lilie glänget/ In reinem Schnee/und franget Mit ihrer unbesteckten Pracht Den Plag ben sie beblühmet/ Ein zuchtiges Auge rühmet Den weissen Schmuck/ so an ihr lacht: Sie lässet in die Auen Der Sterblichkeit und schauen/ Der Unschuld und der Keuschheit Bild; Und weiset dir ingleichen Ein blasses Zuch der Leichen/ Das schnöde Welt-Bedancten stillt.

Don der Rose aber solgendes: Die Rose wird erfrischt durch früh gethautes Naß; Läst fallen doch zulent ihr welches Biat ins Graß: Das ist der Schönheit Bild/sie gründet sich auff Glaß/ Namt heut den Rosen gleich / sieht morgen gelb und blaß.

Pater Athanasius Kircherus batte groffe Lust und Ergöglichkeit an feis ner Sonnen -Uhr / welche Er Sonnen - Blumen durch Kunst und Geschicklichkeit zubereitet hatte / twie davon Erasm. Franc. gedencket / in seinom Mound West-Indianischen Garten. Aber wo ift anieko die Gontien. Uhr / wenn man fraget / fie ist verwelcket und abgefallen mit sambt ihrem Herren / der doch in Wissenschafften so boch gestiegen/ daß er in der Welt nicht bald wird vergessen werden. Als sage ich/wird es mir und dir gar in furgem ergeben / darumb abermabl alles gang eitel. Hier werden von den Erd. Bewächsen allerhand frafftige Stärckungen und Arkney-Mittel bereitet/ als Condita, Syrupi, Aqvæ destillatæ, Spiritus, Olea, &c. Dort aber werden wir das Wasser des Lebens umbsonst überkommen Apoc. Cap. 22. v. 16. und von den Früchten des Baumes oder Holges des Lebens geniessen v.2. Denn wer davon effen wird/ den wird nimmermehr bungern / viel weniger Francken oder ferben. Wer folte fich nicht darnach sehnen / denn an fatt der gemachten Sonnen-Uhr wird uns erleuchten die Sonneder Gerechtigkeit Christus JEsus und niemals untergehen vder vertunckelt werden / wer wolte sich nicht darauff freuen/ da wird es beiffen/c.i.v.16. Siebe mein Freund/du bift schone und lieblich/unser Bette grunet/unser Sauffer-Balcken find Cedern/ unser Latten find Enpresfen/ c. 2.v. 3. Wie ein Apffel, Baum unter den wilden Baumen; foist mein Freund unter den Sohnen v. 4. Er erqvicket mich mit Blumen/ und labet mich mit lepffeln/denn ich bin franck für Liebe/v.11. die Blumen find herfur kommen im Lande / der Lenkist herben kommen und die Zurs tel : Taube laft fich boren in unferm Lande v. 13. Der Feigen-Baum hat Knoten gewonnen/ die Wein-Stocke haben Augen gewonnen / und geben ihren Geruch. Stebe auff meine, Freundin und fom/ meine schone fom ber. Daß wird Lieblichkeit/ das wird Freundlichkeit sein ohne auffhören / wer wolte nicht darnach Verlangen tragen. Dier hoven wir viel von wunderbahren

babren Thieren / fo wohl derer fo auff Erden wohnen/als unter der Erden/ im Meer/und in der Luft/insonderheit wenn wir groffer Dotentalen Thier-Burten befehen, wie bald diefes, bald jenes Wild im grunen berumb fpagio ret / Daß wohl ein rechte Derren Luft fan genennet werden / fürnebmlichen wenn ein Jago vorgebet/daß sie gebeket werden. Was für überaus groffen Pracht und Hoffart der Ronig von Pegu treibet / mit feinen Elephantens ift fornen erwehnet worden; was vor wunderbabre Eigenschafften benders Ien Beschlecht der Einhörner so wohl dessen auff Erden / als dessen im Meer ift auch allbereit gedacht worden : aber was ift folde Luft auch? beift es nicht abermable: Vanitas Vanitatum & omnia Vanitas / es ift alles gang eitel! Woist binfommen des Alexandri Magni Bucephalus / mels ches auff fieben taufend und achthundert Kronen geschäßet worden / wie Valerius Berberger meldet; Er ift gefallen/ fo wohl als fein Derr / Der Doch gedachte fast die gange Welt unter feine Bothmäffigfeit zubringen. Allso gehet es mit allen zeitlichen Dingen : aber dort wird es heiffen Cant. 2. v.s. Mein Freund ift gleich einem jungen Rebe oder jungen Birfchen; wir werden nicht mehr zuthun haben/mit fterblichen Thieren / auch derfelben Luft nicht begehren/fondern das Lamb feben auff dem Berge Bion/und mit ihm hundert und vier und viergig taufend / die da hatten den Rahmen feines Baters gefchrieben an ihrer Stirn/ Apoc, 14. v. 1. Wir werden zur Hochzeit des Lammes fommen/Cap.21.v.7. unfere Rronen werffen auff den Stuhl und fprechen: Berr du bift wurdig zu nehmen/ Preif und Ehr und Rraffe / denn du haft alle Dinge geschaffen / und durch deinen Billen baben fie das Wefen/ und find gefchaffen c. 4. v. 11. und mit den 24. Elteften mit weissen Rleidern angethan Cap. 4. v. 4. mit den Geraphinnen/ Tefaia Cap. 6. v. 3. fambt den vier Thieren fprechen: Seilig / Beilig/ Beilig ift Bott ber hErr/ der Allmächtige/ der da war/und der da ist/ und der da fombt. apoc. cap. 4. v. 8. das wird Herrlichfeit/ das wird Freude fent! wer wolte nicht darnach feuffgen/wie Doctor Miller/ in feinem himmlischen Liebes-Rußin der Person einer glaubigen Seelen gar schon saget. Daul= O galdene Stadt / O Freud ohn Anfang und ohn Ende!

Wennich mein Herk hinauff dich zu erblicken wende/ Zertretich dieses Rund/und seufftze für und für/ Sgüldne Stadt/D Freud/D Schuk/werich ben dir!

Nun wie ich in diesem Tractat vom Golde den Anfang gemacht / also beschliesse auch damit/ und wüntsche von Grund der Seelen/daß nicht allein ich/sondern auch alle/die solches lesen werden/ in dieser Sterblichkeit/durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes/so viel immer möglichen/die Sünden. Schlacken von unseren kerblichen Leibern ablegen / und hinswerssen/ auff daß wir dermahl eines/als ein pures klares und lauteres Gold enscheinen mögen / sür dem Angesichte unseres JESU/ der da ist das U und das D/ der Ansag und das Ende Apoc. Cap. 1. v. 8. der Erste und Leste/ der da lebet von Ewigkeit v. 18. mit clarificirsen Augen anschauen die großen Dinge/ so uns noch verborgen/ davon Sprach meldet Cap. 43. v. 36. Die kein Auge gesehen/kein Dhr gehdret/ und in keines Menschen Berge kommen ist/ wie Paulus redet 1. Cor. 2. 9. wozu mir und allen/ so es begehren/verhelssen wosse.

Die Heilige und hoch gelobte Drenfaltigkeit/ GOtt Vater/Sohn und heiliger Geist UM E N.

Soli DEO Gloria.

## Ad Zoilum.

A König Alexander Magnus in Indienkam/ solches kandes sich zu bemächtigen/und unter seine Bothmässigkeit zu bringen / zog ihm entgegen Taxiles und sprach : was dürssen wir weiter Uneinigkeit und Krieges? Besindest du / daßich reicher bin als du/so will ich gar willig mit dir theilen? Bistu aber reicher als ich/ so will ich ohnbeschwerd deine Wohlthaten annehmen. Also sage ich/mein Freund/ bissu reicher in dero gleichen Wissenschaften als ich/so theile mit mir/ wie ich die meinigen mit dir getheilet habe/ich will solche von dir willig auss und annehmen/ im übrigen aber sage mit Ovidio Lib. 1, de Trist.

Lafimich in meinem Werth/ich werd genug gelobet/ Wenn mit Verachtung man nur wieder mich nicht tobet-

Und mit Heurnio, And Mil

Mein Tadler foll man das/was wohlgemeint/nicht schelten/ Solaß meins ungericht: Sich vor was deins wird gelten





## Erstes Register.

## Begreifft in sich die fürnehmsten Autores, welche hierinen cititt werden nach Ordnung des Alphabets.

Adamus Lonicerus
Adamus Olearius
Albertus Magnus
Anaftafius Nicæus
Angelus Sala
Aperta Arca Arcani Artif.
Ariftoteles
P. Athanafius Kircherus
Attlas Sinicus
Avicenna

S.Augustinus
B.
Bartholomæus Anglicus
Basilius
Bauhinus
M. Benjamin Gerlach Theol.
Biblia Lutheri
Bontius
Brocardus

Caffiodorus P.Cafparus Schottus Celfus Chriftoph, à Cofta Cicero Clufius
Collegium Academiæ Nat. Curiof.
Columella
Conradus Gesnerus
Curtius
D.

Dioscorides Drexelius Dubravius

Elias Montanus Epiphanius Erafm.Francisci

Galenus
Garzias ab horto
Georg.Erafm.Oelling.Phann.
Georg.Nicol.Schurg
Gottfrid.Moebius.M.D.
Gottfrid Scholg
Gregorius Winter Monat
Gvilhelmus Pifo

H.
Hadrianus à Minsicht. M. D.
Hector Boëtius
Hegesippus
Le ij

ij Henri-

Henricus Müller L. Theol.
Hermandez
Heurnius
Hieronymus Benzo
Hieronymus Bock
Hippocrates
Homerus

Johannes Agricola M.D. Johannes Arndt. Theol. Joh. Anthon, von der Linden. Prof. M. Johannes Frenzel, Poëta Johannes Colerus Johann Helfring. Johannes Jonftonius, M.D. Johann von Beverwig.M. Johann de Laet. Johannes Michael M.D. Johannes Montanus M. Johannes Prætorius Johannes Rift, Theol. & Poëta Johann Rudolph, Glauberus Johannes Schmidt/ Cap.... Johannes Schröderus, M.D. Johann Terentius Lynceus M. Johann Wittich **Irenæus** Johannes Zvvelfer.M.D. Josephus Barbarus Joachimus Cureus Tosephus à Costa Josephus Quercetanus

Laurenbergius Libavius Lintschot Lobelius Ludyvig di Barthema

Majolus
Mandelsloh
P.Martinus Martini
Marggrafius
Martinus Opitius Poëta
Mathiolus
Metaphoras
Michaël Raab

Nicolaus Monardus Nicolaus Radzeviel Nicolaus Trigotius Nierenbergus.

Olaus Wormius Ovidius Oviedus Osyvaldus Crollius

Paludanus
S.Paulus Venetus
Petrus Martyr
P.Philippus, à S.S.Trinit.
Philippus Theophraft.Para
Philips von Jefen.
Plinius
Plutarchus
Pythagoras

R.

Raveling Renodeus Ruellius

Salmon Rex

Sendi-

Casterdorus

P. Cafparus Lipoturs

|                   | \$(221)90                  |
|-------------------|----------------------------|
| Sendivogius       | I Valerius Cordus          |
| Simon Pauli, M.D. | Valerius Herberger. Theol. |
| P.Specht          | Virgilius                  |
| Strabo T.         | W.                         |
| Tabernæ montanus  | Walther Ralegs             |
| Taixera           | Weckerus                   |
| Tertullianus      | Wilhelm Serlin             |
| Theyetus V.       | Z.                         |
| Valentin Bolz     | Zeilerus                   |

### 

# Under Register. Begreifft in sich die Lateinischen Nahmen der Mineralien/ Vegetabilien und animalien/nach der Ordnung des alphabets.

|               | A.           | ET .117-3.4       | Aloës Ca   | ballinum   | 3        |                |
|---------------|--------------|-------------------|------------|------------|----------|----------------|
| Abiga         | - C- 1 170   | ert 41 ( 41 92    | Epa Epa    | aticum     | 1        |                |
| Acatia Indica |              | 161               | Suc        | cotrinum   | 7        | 70             |
| Acatiarum Su  |              | 64.               | Lig        | num        | 1        | Light. T.      |
| Acetum Acer   | rimum 😅      | ican de Tare 13   | Alumen     | Catinum ?  | TOTA     | - 1            |
| Aconitum Par  | dalaches     | 105               | 1 (        | Crudum \   | -07i     | 21             |
| Sal           | utiferum     | 73                | 1.20 - 1   | Fæcum 🤘 🥇  |          | and the second |
| Adamas        |              | 34                | 1 20 . ]   | De pluma   | 2        |                |
| Agaricus Albi | <b>15</b>    | 64                | 1 1 1 1    | Plumeum 🦪  | <b>\</b> | 20             |
| 2 Saxa        | tile -       | 20                |            | lumofum    |          | EL:750 L       |
| Agnus Castus  | 1 . 5        | 100,180,1 50,1 65 | TAT THE    | le Rocho   |          | 51 Harris 19   |
| Ajuga         |              | 92                | 1 4 5 15 8 | Sacharinum |          | 21             |
| Album plumb   | um           | 17                | 2          | Zacharinum |          | 21             |
| Alabastrites  |              | 32                | Ambra G    | rifea      |          | 22             |
| Alcis Ungula  | 1            | 168               | · ni       | igra       |          | . 23           |
| - Alkanna     | 43, 14 F. J. | 67                | Amaracu    | S T        | 1.0      | 122            |
| Alkermes      |              | 67                | Amianth    | os ·       |          | S 122          |
| Alcyonium     |              | Sau 12-48         | Ammeos     | 55         |          | 12.3           |
| : } .         |              | Ec                | iii        |            |          | Ammis          |
|               |              |                   |            |            | -"       | * .            |

| <b>-</b> ♦€          | ( 22 | 2)90                | ,     |
|----------------------|------|---------------------|-------|
| Ammium Cret. [       | 1    | В.                  | : 73  |
|                      | 73   | Baccæ Cocul. Eleph. |       |
| Ammio selinum j      | - 1  | Orientales >        | 96    |
|                      | 71   | Piscatoriæ j        | -     |
|                      | 72   | Balustia            | 123   |
| dulces               | 72   | Ballæ marinæ        | 4.8   |
| Anacardium           | 73   | Balfamum Peruvian.  |       |
|                      | 67 1 | f. de Tholu         |       |
| Antimonium           | 17   | Bdellium >          | 78    |
| Anthora              | 73   | Been album          |       |
| Antitora             | 73   | rubrum              |       |
|                      | 74   | Belemnites          | 37    |
| Aqua Philosophorum?  |      | Belzoinum )         | 1     |
| Vifcofa              | 13   | Benivi              |       |
| Aquila volans        |      | Benivinum C         | 76    |
| Arantia mala         | 74   | Benzoin             |       |
| Arbor Castiæ         | 65   | Bertram             | 145   |
| Argentum             | 9    | Bestrychites        | 20    |
| Aquofum              | , in | Bezetta rubra .A    | 24    |
| Martis >             | 13   | Bezoar Occident.    | 173   |
| Vivum                |      |                     | 170   |
| Aristolochia Fabacea |      | Bismuthum           | 46    |
| Longa yera           | 76   | Bitumen Judaicum    | 25    |
| Rotunda yera J       |      | Blatta Bizantina    | 171   |
| Arthetica            | 92   | Bolus armena        | 25    |
| Arthritica           | 92   | Oriental.           | 25    |
| Affa dulcis          |      | Bombax              | mc 79 |
| Fætida               | 77   | Borax venet.        | 26    |
| Aspalatus            |      | Brassica marina     | 157   |
| Asphaltum 25         |      | Brufcus             | 80    |
| Afplenion            | 92   | Buxeaspina          | 12.2  |
| Atramentum Indicum   | 24   | 1                   |       |
| Atites               | 32   | Calamandrina        | 92    |
| Aurantia             | 7.4  | 1 - 1               | 81    |
| Aurum                | 3    |                     | 300 7 |
| Pigmentum            | 24   | 10 1                | 81    |
|                      | **   |                     | Came  |

| Camelorum ftramen Cancamum Mefuæ Canella Canella Cantharides Caphar Caphura Cappares Cappares Capillus Veneris  Camelorum ftramen 117 Chelapa Chermes 108 Chermes China 93 China 93 Chocalata 160 Chyfocolla 59 Chryfolithos 44 Chyna de Chyna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canella 93 Chinna 93 Cantharides 171 Caphar 81 Caphura 81 Cappares 85 Chryfolithos 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cantharides Caphar Caphura Cappares  Cantharides  I7I China Chocalata Chocalata Chyfocolla Chyfolithos 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Caphar 81 Chocalata 160 Caphura 81 Chyfocolla 59 Cappares 85 Chryfolithos 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Caphura 81 Chyfocolla 59 Cappares 85 Chryfolithos 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cappares 85 Chryfolithos 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Capillus Veneris 86   Chyna de Chyna 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cardamomi major. 108 Cinnabaris Antimonii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| minores 82 Factitia 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Caricæ Mativa Mativa Mativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cariotæ 102 Cinnamomum 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Carion aromaticum 129 Citria mala majora 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Carneolus minora 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Carpobalfamum 86 Citro mala 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Caryophylli aromat. 87 Coccionella 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cassia Cathartica   Cochinillia 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fistula Coculæ Officinar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cassia Lignea Coculi di Levante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nigra > So Goecus Oriental.   mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Officinarum   Coccum infector.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| purgatrix Collapifcium Collapifcium 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Solutiva Jacobs Colocynthis 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cassutha minor 205 Coquos Nüsse 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Castanea 89 Contragervæ rad. 2 mg 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Castoreum 172 Corallina 3000 8001 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Castaneæ nuces 89 Coralli albi monina 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cæpa marina rubri 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Catechu 26 Cornaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cedrus 91 Corpus album 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cera alba rubeum 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ceruffa alba 26 Cornu Amaltheæ 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ceterach 92 Copiæ 173<br>Chacalata 160 Rhinocerotis 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 01.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s |
| Chamæpitiis 92   Cort. Capparum 851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| enomia) Creta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Creta alba Crocus Orientalis Crocus Orientalis Cubeba Cucurbita Agreftis amara Cathartica Sylveftris Sativum Cupreffus arbor Cuprum Cuprum Cuprum Cyaneum Cyminum domefticum Romanum Comercum Romanum Coyper. Longum Odoriferum Peruan. Rotundum Romanum De Dactylus Idaus Dactyli Daucium Daucus Cret. Dentalium De Daicamnus Cret. Dictamnus Cret. Dictamnum | <b>≈6</b> (2)          | 24)90 mm mm m m m m m m m m m m m m m m m m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crocus Orientalis Cuyfallus Cuyfallus Cuyfallus Cuyrefis Cuminum Æthiopicum Sativum Cupreffus arbor Cuprum Cuprum Cuprum Cuprum Coyaneum Coyaneum Coyaneum Coyer.Longum Coyer. | Creta alba             | Endigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cryftallus Cubebæ Cucurbita Agreftis amara Cathartica Sylvestris Cuminum Æthiopicum Saivum Cupreffus arbor Cuprum Cuprum Cyaneum Cyaneum Cyminum domesticum Romanum Cyper.Longum Odoriferum Peruan. Rotundum Romanum D. Dactylus Idæus Daucus Daucus Daucus Cret. Dentalium Daucus Cret. Dentalium Dictamnus Cret. Dictamnus Cret. Dictamnus Elementor. Dictamnus Elementor. Dictamnus Elementor. Dictamnus Epythymum Epithimus Euphorbium F. Faba Jndica Fænum Camelorum Fel Vitri 29 Fermentum album 9 Ferrum 14 Ferulæ Lachrimæ Ficus 83 Filitus Fugitivus Solis 3 Fistacea Filor. Arenæ Filor. Arenæ Filor. Arenæ Filor. Oxyphanica Folia Senæ Alex. Fruct. Oxyphanica Fumaria Bulbosa Tuberosa Fungi Orientales Gallæ Turc. Galbanum Galactites Gaziter Galapium Gialapa  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cubebæ Cucurbita Agrestis amara Cathartica Sylvestris Cuminum Æthiopicum Sativum Cuprestus arber Cuprum Cuprum Cyaneum Cyaneum Cyminum domesticum Romanum Coyper.Longum Odoriferum Peruan. Rotundum Romanum Coyper.Longum Odoriferum Peruan. Rotundum Romanum Coyper.Longum  |                        | Epythymum 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cucurbita Agressis amara Cathartica Sylvestris S Cuminum Athiopicum 72 Sativum 100 Cupressus arbor 101 Cuprum 27 Cuprum 12 Cyaneum 37 Cyminum domesticum 100 Romanum 100 Cyper.Longum 99 Peruan. Rotundum 101 Romanum 102 Dactylus Idæus 97 Daucium 103 Daucum 104 Daucum 105 Daina 105 Dentalium 105 Dononicum Austr. 105 Doronicum Austr. 105 Draco E, 200 E | 1= ]                   | Epithimus 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| amara Cathartica Sylvestris Cuminum Æthiopicum Sativum 100 Cupressus arbor Cuprum Cuprum Cyaneum 37 Cyminum domesticum Romanum 100 Cyper.Longum Odoriferum Peruan. Rotundum Romanum 101 Romanum 102 Dactylus Idæus Daucum Daucum Daucum Daucum Daucum Daucum Daucum Doictamnus Cret. Dentalium Doictamnus Cret. Doinana Dictamnus Cret. Doinana Dictamnus Cret. Dominus Elementor. Diraco E, automatica Benus Ebenus Ebenus Ebenus Faba Jndica Fænum Camelorum 117 Ferl Vitri 29 Ferrum 14 Ferulæ Lachrimæ 110 Ferulæ Lachrimæ 110 Ficus 83 Fænum Camelorum 117 Ferl Vitri 29 Ferrum 14 Ferulæ Lachrimæ 110 Ficus 83 Filius Fugitivus 83 Fol. Arenæ Balaustiar. 124 Fol. Indj 122 Fumaria Bulbosa Tuberosa Tuberosa 76 Fungi Orientales 134 Gallaga 106 Gallaga 107 Gelapium 107 Gilalapa 108 Gilalapa 109 Gilalapa 109 Gilalapa 109 Gilalapa 100 Gilandes Gilandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | Euphorbium 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sylvestris   Fanum Camelorum   17 Cuminum Æthiopicum   72 Sativum   100 Cupressurbor   101 Cuprum   12 Cyaneum   37 Cyaneum   100 Romanum   100 Cyper.Longum   100 Rotundum   101 Romanum   102 Peruan.   29 Fermentum album   9 Ferrum   14 Ferrum Lachrimæ   110 Ferrum   14 Ferrum   100 Ferrum  | amara to Everyone      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cuminum Æthiopicum Saţivum Saţivum Cupreffus arbor Cuprum Cuprum Cuprum Cuprum Cyaneum Romanum Romanum Rodoriferum Peruan. Rotundum Romanum Rotundum Rodalactites Galanga Rodalactites Galanga Rodalactites Galactites Golita Jomou Glacies Marize Golandes Galandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cathartica             | Fava Indica 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cuminum Æthiopicum Saţivum Saţivum Cupreffus arbor Cuprum  | Sylvestris             | Fænum Camelorum 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cupreffus arbor Cuprum Cuprum Cuprum Cyaneum Cyminum domesticum Romanum Cyper.Longum Odoriferum Peruan. Rotundum Romanum Ioz Romanum Ioz Romanum Ioz Dactylirs Idæus Daucium Daucium Daucium Daucium Daucium Daucium Daucium Daucium Dometric Daucium Dometric Daucium Dometric D | Cuminum Æthiopicum 73  | Fel Vitri 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cupreffus arbor Cuprum Cyaneum Cyminum domesticum Romanum Cyper.Longum Odoriferum Peruan. Rotundum Romanum Io2 Dactylurs Idæus Dactylis Daucium Daucium Daucium Daucium Dominus Cret. Dentalium Dictamnum Cret. Dictamnum Cret. Dominus Elementor. Dominus Elementor. Dominus Elementor. Draco E. automatic field E. automatic field Elementor E. automatic field Ferrum Folls Filius Figita Folia Salaufiar Fol. Indj Folia Senæ Alex. Fol. Indj Folia Senæ |                        | Fermentum album                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cuprum Cyaneum Cyaneum Cyminum domesticum Romanum Cyper.Longum Odoriferum Peruan. Rotundum Romanum Io2 Dactylus Idæus Daucium Daucium Daucum Daucum Daucum Daucum Dictamnus Cret. Diana Dictamnus Cret. Dictamnum Cret. Dictamnum Cret. Dictamnum Cret. Dominus Elementor. Dictamnum Cret. Dictamnum  |                        | rubrum 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cyaneum Cyminum domesticum Romanum Cyper.Longum Odoriferum Peruan. Rotundum Romanum  De Dactylus Idæus Dactylis Idæus Daucium Daucium Daucuum Daucus Cret. Dentalium Dentaria Dictamnus Cret. Dictamnus Cret. Dictamnus Cret. Dominus Elementor. Dictamnus Elementor. |                        | Ferrum 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cyminum domesticum Romanum Cyper.Longum Odoriferum Peruan. Rotundum Romanum  De Dactylus Idæus Dactyli Daucium Daucium Daucum Dentaria Diana Dictamnus Cret. Dictamnus Cret. Dominus Elementor. Dictamnus Elementor. Dictam |                        | Ferulæ Lachrimæ 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Romanum Cyper.Longum Odoriferum Peruan. Rotundum Romanum  De Dactylus Idæus Dactyli Daucium Daucium Dentaria Dentaria Dictamnus Cret. Dictamnus Cret. Dictamnus Cret. Dominus Elementor. Dictamnus Ele | Cyminum domesticum 100 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Odoriferum Peruan. Rotundum Romanum Particular Romanum Rollindi Rolli |                        | Filius Fugitivus 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Odoriferum Peruan. Rotundum Romanum  De Dactylus Idæus Dactylis Idæus Daucium  | Cyper.Longum           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peruan. Rotundum Romanum  De  Dactylus Idæus Dactyli Daucium Daucium Daucum Daucus Cret. Dentalium Dentaria Dictamnus Cret. Dictamnus Cret. Dictamnus Elementor. Doronicum Auftr. Doronicum Auftr. Doraco  Elementor Belauftiar. Fol. Indj Folia Senæ Alex. Fruct. Oxyphanica Fumaria Bulbosa Tuberofa Fumaria Bulbosa Galanga Gallæ Turc. Galanga Gallæ Turc. Galbanum Galactites Gaziter Gelapium Gialapa Gialapa Gingiber Gira Jomou Glacies Mariæ Glandes Galadum  Glandes Galadum  Glandes Galadum  Glandes Galadum Glandes Galadum Glandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 9 Fistacea 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rotundum Romanum  De  Dactylus Idæus Dactyli Daucium Daucium Daucum Daucus Cret. Dentalium Dentaria Dictamnus Cret. Dictamnus Cret. Dictamnus Elementor. Doraco  E. 2015 Balaustiar. Fol. Indj Fol. Indj Folia Senæ Alex. Fruct. Oxyphanica Fumaria Bulbosa Tuberosa Fumaria Bulbosa Galanga Gallæ Turc. Galanga Gallæ Turc. Galbanum Galactites Gaziter Gelapium Gialapa Gingiber Girta Jomou Glacies Mariæ Glandes Galades  Galades  Galades  Galanga Gallæ Turc. Galbanum Galactites Gaziter Gelapium Gialapa Gingiber Girta Jomou Glacies Mariæ Glandes Galades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Romanum  D.  Dactylus Idæus Dactyli Daucium Daucium Daucum Daucus Cret. Dentalium Dentaria Dictamnus Cret. Dictamnus Cret. Dictamnus Cret. Dominus Elementor. Doraco  E.  Benus Benus Ebur  Foli Indj Foli Senæ Alex. Fruct. Oxyphanica Fumaria Bulbosa Tuberofa Fungi Orientales  Galanga Gallæ Turc. Galbanum Galactites Gaziter Gelapium Gialapa Gingiber Gita Jomou Glacies Mariæ Glandes  Glandes  Galadum  Galactius Gialapa Gira Jomou Glacies Mariæ Glandes  Galadum  Glandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | Balaustiar. 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dactylus Idæus Dactyli Dactyli Daucium Daucium Daucum Daucus Cret. Dentalium Dentaria Dictamnus Cret. Dictamnus Cret. Dictamnus Elementor. Dictamnus Element |                        | 2 Fol. Indj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dactyli Daucium Daucum Daucus Cret. Dentalium Dentaria Diana Dictamnus Cret. Dictamnum Cret. Dominus Elementor. Doronicum Auftr. Draco E.  Benus Ebur  Fumaria Bulbosa Tuberofa Fungi Orientales  Gallanga Galla Turc. Galbanum Galactites Gaziter Gelapium Gialapa Gingiber Gitta Jomou Glacies Mariæ Glandes  Fumaria Bulbosa Tuberofa Fungi Orientales  I34 Gallanga Gialapa Gialpan  Gialapa Gingiber Gitta Jomou Glacies Mariæ Glandes  Glandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D                      | Folia Senæ Alex. 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dactyli Daucium Daucum Daucus Cret. Dentalium Dentaria Diana Dictamnus Cret. Dictamnum Cret. Dominus Elementor. Doronicum Auftr. Draco E.  Benus Ebur  Tuberofa Tuberofa Fungi Orientales  Gallanga Galla Turc. Gallbanum Galactites Gaziter Gelapium Gialapa Gingiber Gita Jomou Glacies Mariæ Gladdes  Tob Toberofa Fungi Orientales  134 Gallanga Gallanum Galactites Gaziter Gialapa Gingiber Gita Jomou Glacies Mariæ Gladdes  Gladdes  Gladdes  Gladdes  Gladdes  Gladdes  Gladdes  Gladdes  Gladdes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dactylus Idæus         | 7 Fruct. Oxyphanica 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Daucium Daucum Daucus Cret. Dentalium Dentaria Diana Dictamnus Cret. Dictamnum Cret. Dominus Elementor. Doronicum Auftr. Draco E. 205 Ebenus Ebenus Ebenus Ebur  Tuberola Fungi Orientales I34 Galanga Galla Turc. Galbanum Galactites Gaziter Gelapium Gialapa Gialapa Gingiber Gitta Jomou Glacies Mariæ Glandes Galadum Glacies Mariæ Glandes Galadum Glandes Glandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dactyli                | 2   Fumaria Bulbosa   76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Daucum Daucus Cret. Dentalium Dentaria Diana Dictamnus Cret. Dictamnum Cret. Dominus Elementor. Doronicum Auftr. Draco E. 205 Ebur  103 Fungi Orientales G. Galanga Galla Turc. Galbanum Galactites Gaziter Gelapium Gialapa Gingiber Gira Jomou Glacies Marix Glandes Glandes Goldium Glandes Glandes Goldium |                        | Tuberofa 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Daucus Cret.   G.   Galanga   Galla Turc.   Galbanum   Galactites   Galapa   Galla Turc.   Galbanum   Galactites   Gaziter   Galapa   Gala |                        | Fungi Orientales 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dentalium Dentaria Dentaria Diana Dictamnus Cret. Dictamnum Cret. Dominus Elementor. Doronicum Auftr. Draco E. 2015 Bbenus Ebur  Galanga Galla Turc. Galbanum Galactites Gaziter Gelapium Gialapa Gingiber Gita Jomou Glacies Mariæ Gladium Galadium Gladium Gladium Galadium Galadium Galactites Gaziter Gelapium Gialapa Gingiber Gita Jomou Glacies Mariæ Gladium Glandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dentaria Diana Dictamnus Cret. Dictamnum Cret. Dominus Elementor. Doronicum Auftr. Draco E. 2015 Bbenus Ebur  Dentaria  145 Galla Turc. Galbanum Galactites Gaziter Gelapium Gialapa Gingiber Gitta Jomou Glacies Mariæ Gladium Galactites Gaziter Gita Jomou Glacies Mariæ Gladium Galactites Gaziter Gita Jomou Glacies Mariæ Gladium Glandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dentalium 37           | Galanga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Diana Dictamnus Cret. Dictamnum Cret. Dominus Elementor. Doraco E. 201 Bbenus Ebur  Dictamnum Cret. 104 Galactites Gaziter Gelapium Gialapa Gingiber Gita Jomou Glacies Mariæ Gladium  Glades  Gladium  Galactites Gaziter Gelapium Gialapa Gingiber Gita Jomou Glacies Mariæ Gladium  Glandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | 5 Gallæ Turc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dictamnus Cret.  Dictamnum Cret.  Dominus Elementor.  Doronicum Auftr.  Draco  E. 2011 105   Galactites   31   Gaziter   32   Gelapium   115   Galapa   115  |                        | 9 Galbanum 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dictamnum Cret.  Dominus Elementor.  Doronicum Auftr.  Draco  E. 2011 105   Gaziter Gelapium Gialapa II5 Gialapa Gingiber Gitta Jomou Glacies Mariæ Glacium Figure Figure Gladium Glacies Mariæ Gladium Glandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 4 Galactites 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dominus Elementor.  Doronicum Auftr.  Draco  E. 2011 105   Gelapium Gialapa 115   Gial |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Doronicum Auftr.  Draco  E. 2016 Gialapa  Gingiber  Gitta Jomou  Glacies Mariæ  Gladium  Gladium  Gladium  Glandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dominus Elementor.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bbenus Ebur  Gingsber  Girta Jomou  Glacies Mariæ  Gladium  Glandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Doronicum Austr. 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bbenus 105 Glacies Mariæ Gladium Glandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | and the second s |
| Ebur Gladium Glandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ebur 192   Gladium Glandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bbenus                 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Calandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | Glandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - <b>-</b>   | 2.25).60             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------|
| Glandes Jovis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 198          |                      | 114   |
| Gluten roman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 127          | 1                    | 3     |
| Glyzyrrhiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107          | Hyacinthus           | 36    |
| Goffypium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79           | Hydrargyrus          | 13    |
| Granatus Lap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35           |                      | 132   |
| Granata mala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 123          |                      | 114   |
| Grana Oriental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 134          | L                    |       |
| Tinctorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 67 108       | Jalapa               | 115   |
| Paradifi -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 108          | Ichtyocolla          | 173   |
| Guajacum Lignum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108          | Jovis glandes        | 89    |
| Gum. Ammoniaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | no           | 1. 5 (0              | 30    |
| Animæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nio          | Iris Illiric.        | 115   |
| Arabicum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111          | Florent.             | 151   |
| Armoniaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : IIO        | Jujubæ               | 116   |
| Carannæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iii j        | Iva Arthetica        | 92    |
| Copallis Comments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110          | Juncus Angul. Plinii | ter   |
| Gamu ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | Odoratus             | 17    |
| Gemau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1            | quadr. Celfi         | 100   |
| Gittæ (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 211          | Jupiter              | 14    |
| de Goa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | L.                   |       |
| Guttæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Ladanum              | 117   |
| Hederæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112          | Lachrimæ Færulæ      | 11.48 |
| de jemu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | III          | Sagapeniferæ         | 348   |
| Juniperi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 149          | Lap.Benedictus       | 3     |
| Gum. Laccæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 112          | Calaminaris          | 33 ~  |
| de peru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m            | Herculeus            | 38    |
| Peruanum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III .        | Judaicus             | 37    |
| Sagapeni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 148          | Lactei               | 31    |
| Serapini Serapini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 148          | Lazuli               | 37    |
| Gamandræ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in in        | Lyncis               | 37    |
| Gutta harmoniaca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IIO          | Manati               | 175   |
| H,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The state of | Magnetis             | 38    |
| Hæmatites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36           | Marmoris             | 38    |
| Herba apoplectica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92           | Nephriticus          | . 40  |
| Pedicularis -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 158          | Smiridis             | 44    |
| S. Crucis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 132          | Specularis           | 29    |
| Herculeus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38           | Spongiæ              | 44    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Ff                   | Lap.  |
| The second secon |              |                      |       |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <b>2</b> 6(22 | 20)96                | P   |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|-----|
| Lap. Tiburionis                       |               | Manna Calabrina      | 125 |
| Latro Fugitivus                       | 12            | Marcafita            | 46  |
| Laudanum                              | 117           | Margaritæ Occident.  | 175 |
| Lacca Florent.                        |               | Oriental             | 176 |
| in globulis                           | .3I           | Marmor               | 38  |
| TacLuna                               | 48            | Marum Verum          |     |
| Lacmus                                | 30            | Mastiche             | 124 |
| Laurus                                | 117           | Maftix J             |     |
| Lentiscus                             | 120           | Mater                | .9  |
| Leo                                   | 3             | Mater Perlarum       | 178 |
| Lèucopiper                            | 141           | Mechoaca nigra       | 115 |
| Lign. Brassiliens.                    | 120           | Peruviana            | 127 |
| Indicum                               | 108           | Mechoacanna          | 127 |
| Nephriticum                           | 121           | Melanopiper          | 142 |
| Rhodium                               | 121           | Mel cannæ            | 147 |
| set Sanctum                           | 108           | 👊 Harundinaceum 🏸 💮  | 147 |
| Linum Saxatile                        | 20            | Mercurius noster     | 17  |
| Vivum Plantage                        | 20            | Vivus                | 13  |
| Liquidambra                           | 122           | Milium Solis         | 129 |
| Liquiritia                            | 107           | Molochinus           | 68  |
| LithargyriumArgent.                   | 31            | Molybdæna            | 49  |
| Aureum                                | 31            | Monardi              | 99  |
| Lithospermum                          | 129           | Moschocaryon         | 129 |
| Lumen Majus                           | 3             | Moschus Alexandrinus | 179 |
| minus                                 | 9             | Mumia transmarina    | 180 |
| Lycium Succus                         | 122           | Muscatanux           | 129 |
| M.                                    |               | Muscæ hispanicæ      | 171 |
| Macis                                 | 129           | Muscata Myrepsica    | 129 |
| Macra Margaritar.                     | 178           | Myristica            | 129 |
| perlarum                              | 178           | Muscus Marinus       | 2.9 |
| Macropiper                            | 143           | Muris Alpini Axungia | 181 |
| Magvey                                | 128           | Myrobal. 5. genera   | 131 |
| Majorana                              | 122           | Myrha rubra          | 131 |
| Mala medica                           | 94            | Myrthi Baccæ veræ    | 132 |
| punica                                | 123           | Tarentinæ            | 132 |
| Malabatrum                            | 123           | Myrthus Italica      | 334 |
| Malum terræ                           | 76            | 1: > 0 1 0 7 0       | 80  |
| Mandragora                            | 124           |                      | Na- |

|                    | ₩\$(2)      | 27)90                                   |             |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| N.                 |             | Pectoralia nigra                        | 154.        |
| Naphta             | 47          | Pediculus Elephant.                     | 73          |
| Napellus Moyfis    | 37          | Petroleum                               | 47          |
| Nardus Alpina      |             | Petum                                   | 132         |
| Celtica 💃          | 157         | Pilæ marinæ                             | 48          |
| Romana             | 400         | Pineæ nuces                             | 141         |
| Indica             | 158         | Piper album                             | 141         |
| Nicotiana          | 132         | Longum                                  | 14.3        |
| Nihilum album      | 48          | nigrum.                                 | 142         |
| Nuces Cupreffi     | 101         | Piftacia                                | 143         |
| Indica condit.     | 98          | Plumbum                                 | 16          |
| Nux Vomica         | 134         | de minera)                              |             |
| Nuces Mosch. expr. | 129         | minerale                                |             |
| 0.                 | market in a | Mortuum (                               | 17          |
| Oleum Olivarum     | 119.135     | Sapient.                                | -<br>3      |
| Olibanum           | 134         | Plumbago                                | 49          |
| Ophites            | 38          | Polium minus                            | 145         |
| Opium Theobicum    | 137         | montan.                                 | 145         |
| Opopanax           |             | Pompholix                               | 48          |
| Opopanacum /       | 138         | Pruneola                                | 145 it.154  |
| Opobalfamum J      |             | Pfamianthos                             | 41,         |
| Origanum Cretic.   | )           | Pumex                                   | 41          |
| Heracleot, pere    | gr. > 139   | Purpura                                 | 68          |
| Oriza ( )          | j           | Pyrethrum *                             | 145         |
| Osla Sepiæ         | 181         | Q.                                      | · · ·       |
| Ofteocolla         | 41          | Quercula Serratula                      | 92          |
| Oxyphænica         | 161         | R                                       | 7           |
| Ova Strutionis     | 182         |                                         | 1 200 - 2 B |
| P.                 |             | Radix contra Venena                     | 74.99       |
| Palmulæ            | 102         | dulcis                                  | 107         |
| Pala-marina        | 48          | - P - P - P - P - P - P - P - P - P - P | 145         |
| Passulæ major      | 140         |                                         | 127         |
| minor              | 140         | Rha                                     | 14.6        |
| Pasta de Genua     | _ 139       |                                         | 145         |
| Pastus Camelorum   | 117         | Album                                   | 127         |
| Pater ignis        | 3           | Indicum                                 | 127         |
| mirabilis          | 13          | Rhaponticum verum                       | P h aver    |
| 60.2               |             | Ff2                                     | Rheum       |
|                    |             |                                         |             |

|                  | 6 (22 | 8)90               |        |
|------------------|-------|--------------------|--------|
| Rheubarbarum     | 145   | Sariaparilla 1111  | 149    |
| Rheum            | 14.6  | Sarzapariglia      | 149    |
| Rhodiæ radix     | 146   | Saturnus           | 17     |
| Rhus Caviaria    | 160   | Philosophorum      | 17     |
| Rosearadix       | 146   | Scammonia ]        |        |
| Rofmarinus       | 74    | Scammonea          | 152    |
| Rubeus Filius    | 31    | Scammonium J       |        |
| Rubia Sativa     | 147   | Scarlatum          | 108    |
| Rubia Tinctorum  | 147   | Scordium Cret.     | 152    |
| Rubinus          | 42    | Scorpio Caudatus   | 13     |
| Rufcus           | 80    | Scorpio            | 184    |
| S. Com           |       | Scorpius           | 184    |
| Saccharum        | 147   | Scolopendium Verum | 92     |
| Sacoponium       | 148   | Schænantum         | 117    |
| Sagapenum        | 148   | Scylla             | 153    |
| Sal Alkali       | 50    | Sebesten           | 154    |
| Armoniaci        | - 50  | Sebestena          | 154    |
| Fosfile          | 51    | Servus nequam      | 13     |
| Gemmæ            | 51    | Sefeli cret.       | 103    |
| Nitri            | 50    | Sementia           | 151    |
| Petræ            | 50    | Sem. Alexandr.     |        |
| Salivaris        | 14.5  | Cynæ               |        |
| Salixamerina     | 65    | Lumbricorum        | 151    |
| Salfaparilla     | 149   | Sanctum            |        |
| Sampfuchus       | 122   | Zedoariæ           |        |
| Sana Sancta      | 132   | Balenarum          | 186    |
| Sandaraca alba   |       | Sena Alexand.      |        |
| Arabum 💆         | 149   | Orientalis >       | 156    |
| Sangvis Draconis |       | Senna J'           |        |
| Santalum album   |       | Sericum Crudum     | 185    |
| Citrinum         | 150   | Serpens Venenofus  | 13.192 |
| Rubrum           |       | Siliqua            | 157    |
| Santonicum       | 151   | Ægyptiaca          | 88     |
| Saphirus         | 42    | Indica .           | 88     |
| Sarcocolla       | 151   |                    | 43     |
| Sardiniana       | 89    | Smilax afpera      | 149    |
| Saffafraffa      | 151   | Soldanella         | 157    |
|                  |       |                    | Spica  |

| 40                   | 8(22 | 29)300               |       |
|----------------------|------|----------------------|-------|
| Spica Celtica        | 157  | Sumach Semen         | 160   |
| Indica               | 158  | т.                   |       |
|                      | 157  | ,                    |       |
| Sphæra Thalasia      | 48   | Tabacum              | 132   |
| Spina Hirci          | 164  | Tacamahaca           | 161   |
| Spina murina         | 80   | Talcum               | 57    |
| Spiritus Volans -    | 13   | Tamarindi            | 161   |
|                      | 186  | Tamarifcus           | 162   |
|                      | 189  | Tamaryx              | 162   |
| Spongiæ marinæ       | 541  | Tellustri            | 29    |
| Sputum acerrimum     | 13   | Terra Cimoliæ        | 26    |
| Squilla              | 154  | Iaponica             | 26    |
| Squinanthum          | 117. | Sigillata Turc.      | 58    |
| Stannum              | 17   | nigra                | 17    |
| Staphifagria - A-    | 128  | Tripolis             | 58    |
| Steechus Arabic.     | 158  | Viridis              | ,     |
| purpur.              | 158  | Testiculi Castoris   | 172   |
| Stercus Diaboli      | 77   | The herba            | 163   |
| Stibium              | 17   | Terebinthin. Cypr. 1 |       |
| Stichas              | 158  | Venet.               | 163   |
|                      | 192  | Vulgar               |       |
| Storax Calamita      | 119  | Thus                 | 134   |
| Liquida              | 159  | Thymus Capitatus     | 164.  |
| Strobili Pineæ       | 141  | Creticus             | 164   |
| Succus Crambici      | 111  | Thymiama             | по    |
| Liquiritiæ           | 107  | Topafius             | 44    |
| Succolata            | 160  | Tordilion Cordy      | 10    |
| Succus Gambici       | III  | Torna Solis *        | 58    |
| Hollandicus          | 111  | Totus orbis Terrarum | 200   |
| Succinum album       | 55   | Tragacanthum         | 164   |
| Citrinum             | 55   | Tragaganth           | 164   |
| Oriental.            | 22   | Trifago (            | 92    |
| Sulphur Caballinum ? | ĺ    | Trixago              | 92    |
| Citrinum             | -    | Troch. de Vipera     | 193   |
| Fosfile              | 56   | Turbith              | 165   |
| Grifeum              | . ]  | Turpethum            | 165   |
| Scisfile             | 37   | Tutia Alexand.       | 59    |
|                      | ,    |                      | Venus |
|                      |      |                      |       |

| <b>₩</b> \$(2                | 30)90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Call to go of the same was a | The property of X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12                           | Xylo aloes 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Venus 27                     | 77-11-1-16-16-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verminion                    | Xylo Caffia 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vernix Siccus 149            | Xylo Caracta 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vinum Creticum               | 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vipera & Serpens             | Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vipera marina                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Viridis Montan. 59           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| æris                         | Zadur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vitriolum album 60           | Zadura 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nativum 60                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I vally call                 | 1 - 1 - 70 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A OHHIELA COME               | The state of the same of the s |
| Hirramailituiii              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ungventar.aromat. 129        | 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Imgvis Odoratus 1/1          | Zibelittiii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uni-Cornu marinum 194        | Liligioci - griety r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verum 194                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | ZiZypha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| imiones                      | Zuccharum 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uxor Odorifera               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Drittes Register.

Begreifft in sichdie Teutschen Nahmen der Metallen, Mineralion/Riduter/Burgeln/Stauden/Blumen/Thiere/und was davon fombt/nach der Ordnung des Alphabets.

| Abamanbt<br>Abler.Stein<br>Agt.Stein<br>Alabaster<br>Alaun<br>Alaun-Zucker<br>Alacanten.Wein<br>Albschoß | 32<br>55<br>32<br>21<br>21<br>140<br>37 | Ammoniac Gummi<br>Anacardten<br>Arabifch Gummi<br>Armenisch Bolns | 124<br>23<br>22<br>72<br>110<br>73<br>111<br>25 | Augen-Holt<br>Babe Schwam<br>Balfam Baum<br>Frucht<br>Balbrath | 70<br>54<br>138<br>86<br>186<br>135<br>79<br>93<br>78 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Aloes                                                                                                    | 70                                      | Allanoe                                                           | 77                                              |                                                                |                                                       |

Buns

|     | •    |    |     |
|-----|------|----|-----|
| -   | 7 22 | 19 | 900 |
| -01 | (-)  | 6  | 7   |

| Beinbruch 1 1 1 1     | AT    | Chrysolith             | 44    | Erbe-Ruffer      | 92      |
|-----------------------|-------|------------------------|-------|------------------|---------|
| Beinbeil 2            | 41    | Cinnober               | 27    | Dien             | 92      |
| Berg grun             | 59    | Citronen !!            | .95   | 2Benrauch        | 92      |
| Polium                | 145   | Citronat. Apffel       | 94    | Euphorbium       | 106     |
| Bachs                 | 25    | Coccols-Rorner         | 96    | Emige Licht      | 20.21   |
| Zinnober              | 27    | Colequintenapfel       | 96    | Feber Beif       | 20      |
| Bertram               | 145   | Coften Burg            | 99    | Feigen           | 83      |
|                       | 170   | Corallen Rothe         | 28    | Fenchel Holt     | 151     |
| Bezogr Stein          | 10.   | Weiffe ?               | 28    | Ferber-Beer      | 108     |
| Biebergeil            | 179   | Moog                   | 29    | Rorner           | 108     |
| Biefant   logie et    | 158   | Corionil Barbe         | 28    | Rôthe            | 147     |
| Bismins               | 181   | Cretischer diptam      | 104   | Samen            | 160     |
| Black-Fifth           | 281   | Doft                   | 139   | Wurg             | 147     |
| Ruttel                | 16    | Lacken Anoblau         |       | Fisch Bein       | 181     |
| Step:                 | -,-   | Mobren-Rumn            |       | Leim             | 173     |
| Blenweiß              | 26    | Narden                 | 157   | Rleifch Leim     | 151     |
| Schweiß               | 49    | Thymel                 | 164   | Florentiner Lact | 3I      |
| Blut-Stein            | 36    |                        |       | Frauen Eiß       | 29      |
| Blau Rosinen          | 140   | Creux-Holk             | 102   | Hagr             | 86      |
|                       | 2.164 |                        |       | Frankofen Holk   | 108     |
| Hörnlein              | 157   |                        | 1. 89 | Goal-Aroffel     | 107     |
| Boden-Wurkel          | 108   |                        | 207   | Galbasum         | 102.106 |
| Bonecken Hol-Wurkel   | 76    | Cubeben                | 100   | Galgandi         | 106     |
| Borar The harding     | 26    | Epper - Wurt           | 101   | Galigen-Stein    | .60     |
| Braun Manderlein      | 92    | Runte                  | 101   | Galmen Flug      | 4.8     |
| Bruch-Stein mit Mine  | 41    |                        | 102   | Stein Stein      | 33      |
| Bruschfen             | 86    | Eppressen Baum         | 101   | Bamanderlein     | 92      |
| Bruft. Beeren rothe   | 116   | Musse .                | 101   | *** ***          | 100     |
| schwarze              | 154   | Enprianisch Terpentin  | 163;  | Geiffer-Wurth    | 145     |
| Camel - Heu           | 117   | Datteln                | 102   | Gelb Birn-stein  | 55      |
| Camphor               | 18    | Demant                 | 34    |                  | 159     |
| Canel                 | 93    | Drachen Blut           | 149   | Sandel Sandel    | 156     |
| Candrol               | 157   | Eben-Holy              | 105   | Schweffel        | 205     |
| Cappern               | 85    | Edler Dost             | 139   | Gemfen-Wurn      |         |
| Wurkel                | 85    | Gamanderlein .         | . 92  | Gerbeer Baum Sa  | 169     |
| Carbamomen            | 81    | Einhorn                | 194   | Giefft Stein     |         |
| Carmafin-Beer         | 108   | Cifen                  | 14    | Wurt             | 74.99   |
| Carneol Stein         | 33    | Eld                    | 168   | Glaß.Firniß      | 149     |
| Candischer Mohren Rum |       | Elendt                 | 168   | Gallen           | 29      |
| Cassien Soly          | 88    | Elephanten-louß        | 73    | Glant            | 49      |
| Caffia in Rohren      | 88    | Elephandt              | 192   | Gliedweich       | 78      |
|                       | > 89  | 3ahn                   | 192   | Gold             | 3       |
| Cassia-Fistel         | 8.8   | Elephanten Metftere So |       | Glette           | 24      |
| Ceber-Baum            | 91    | Epheu Gummi            | 112   | Granat- Lepffel  | 123     |
| Celtischer Narden     | 157   | Erd-Flacks             | . 20  | Stein            | 35      |
| Chong Wurk            | 92    | Gelb                   | . 24  | Braun Umbra      | 22      |
| , 5.23 2              |       | 1- Hart                | 25    | Schweffel        | 56      |
|                       | ,     |                        |       |                  | Grief:  |
|                       |       |                        |       |                  |         |

-06(232)30

| Grief. Soly           | 121     | Aramer Rummel        | ITO       | Menfchen Fleisch 180       | ŕ |
|-----------------------|---------|----------------------|-----------|----------------------------|---|
| Stein                 | 40      | Krafft Ruglein       | 141       | Meufe dorn Burg 80         | , |
| Banfen blaß           | 173     | Rramer Schwefel      | 56        | Gaamen 158                 |   |
| Heilig Holk           | 108     | Rreiden              | 20        | Meufe - 2wiebul 154        |   |
| <br>Seit Giefft       | 74      | Rronet-Beer gummi    | 149       | Mexicanisch Wunderbaum 128 |   |
| Heilig Wund - Krauf   | 32      | Rummel               | 100       | Miegen 147                 |   |
| Herren Kummel         |         | Rugel-Lact           |           |                            |   |
| sperren Aummet        | 72      | Rupffer              | 31        |                            |   |
| Himel-Brodt)          | 125     | Ris                  |           | Milk-Kraut 92              |   |
| Honig &               | 1       |                      | 46        | Mon · Milch                |   |
| Taw J                 |         | Lackmug              | 30        | Mohren-Cummel 203          |   |
| Solt Caffien          | . 88    | Lange Cyperwurk      | 102       | Moscat-Blus 129            |   |
| Honig Law             | 125     | Pfeffer              | 143       | Nuffe 230                  |   |
| Born des Uberfluffes  | 175     | Laudan gummi         | 117       | Dehl 130                   | , |
| Byacinth Stein        | 36      | Laugen Blumen        | 157       | Mofcateller Wein 149       |   |
| Japonisch Erde        | 26      | Spie                 | 157       | MunnichsPfeffer 65         | ; |
| Gelangerte lieber     | 02      | Lebendiger Schweffel | 56        | Mumia 180                  |   |
| Jehanns - Brodt       | 157     | Semonien .           | 95        | Mund-Leim 173              | 3 |
| Indich.               | 30      | Lerchen Schwam       | 64        | Murmel-Thier-Schnialt 181  |   |
| Ingwer                | 166     | Harts                | 193       | Mutter-Hart 106            |   |
| Indianisch Beinwell   | 132     | Laufe Gaamen         | 158       |                            | , |
| Balfam                | 158     | Linfen - Rummel      | 100       | Biemeth 88                 |   |
| Bladt                 | 138     | Lorbeer - Baum       | 117       | Morrhen 131                |   |
|                       |         | Blåtter              | 117       | Morten-Dorn 80             |   |
| Moschelschal          | 171     | Del                  | 119, 135  | Beer 132                   |   |
| Indianisch Moschel Sc | Dan 171 |                      |           | Mnrtallen Baum 132         |   |
| Nuffe .               | 98      | Euchs - Stein        | 37        | Myrabalane 131             |   |
| Schneden Hauß         | lein171 | Majoran-Baum         | 122       |                            |   |
| Spie,                 | 158     | Malvafier            | 740       |                            |   |
| Linten                | 24      | Magnet Stein         | 38        | Naßhorn 175                |   |
| WundeKraut            | 132     | Mahler Lac           | 2 31      | Relden . 87                |   |
| Wurtel Ried           | 81      | Manna                | 125       | Micht 48                   |   |
| Zaunrüben             | 127     | Mandeln bitter       | 72        | Rieren ffein / _ 40        |   |
| Juben Wepffel-        | 95      | fusse                | -72       | Occidentalische Perlen 175 |   |
| . Leim                | 25      | Marien Glaß          | 29        | Oliven 136                 | • |
| Dedo                  | 25      | Marcalith            | 46        | Opium                      |   |
| Stein                 | 37      | Marmor               | 38        | Opopanax 138               | 3 |
| Tujuben               | 116     | Marien Magdalene 2   | Slumë 157 | Opperment 24               | F |
| Jungfran Haar         | 86      | Mastir               | 127       | Orientalisch Agtstein 22   | 2 |
| Ramel Stro            | 117     | Baum                 | 120       | Perlen 176                 | ý |
| Ramer Otto            | 208     | Meer-Ballen          | 48        | Otter 191                  | Ł |
| Rarmafin-Beet         | 89      | Hirse                | 129       | Paradif-Self 70            |   |
| Raften                |         | Řobl                 | 57        | Rorner 108                 |   |
| Reuschlamb            | 65      | Mook                 | 29        | Paris 201                  |   |
| Riein Bethangel       | 92      | Schwam               | 54        | Perlen-Mutter 178          |   |
| Holmurtel             | 76      |                      | 157       | AA # 1 (1) 10              |   |
| Rosinen               |         | Binde Omishul        |           | Pfeffer-Rummel 10          | • |
| Krahen Augen          | 134     | Zwiebul              | 153       | Pignal Dignal              |   |
|                       |         |                      |           | Pignol                     | Ę |
|                       |         |                      |           |                            |   |

| <b>36(233)</b> \$€ |                |                      |         |                    |          |
|--------------------|----------------|----------------------|---------|--------------------|----------|
| Pigholi -          | to tart a fill | Schlingbaum Gaamet   | 1 160   | Del .              | 11/2 300 |
| DimBftein .        | 41             | Schoftein            | . 37    | Stæchas            | 158      |
| Pinien V           | 1              | Gdwart Ambra -       | 23      | Stein-Salk         | 50       |
| Rorner             | 141            | Burftbern            | 154     | Saamen             | 129      |
| Poden Holt :       | 108            | Datteln .            | 261     | Stephans-Rorner    | 158      |
| Pomrangen-Hepffel  | 74             | Pfeffer .            | 142     | Stichas Blumen     | 158      |
| Dor Afche          | 50             | Schlag - Kräutlein   | 92      | Stolkfraut         | 205      |
| Drumellen          | 145            | Schlangen            | 13.192  | Storax             | 159      |
| Purpurfarbe        | 68             | Schlingbaum Saamen   | 1.60    | Strauffen - Eper   | 182      |
| Schneden :         | 175            | Schmirgel            | 44      | Succolac           | 160      |
| Died filber        | 13 1           | Scheandes .          | 217     | Zaback             | 122      |
| Ratten Pfeffer     | 158            | Schiffergrun         | 59      | Tamahac gummi      | 161      |
| Reiß               | 13.9           | Schlottendorn        | 64      | Zald               | 57       |
| Dhavontid Burnel   | 146            | Schmede nicht        | 115     | Tamarinden         | 161      |
| Rhaberbar          | 745            | Schwamftein          | 137     | Tamariscen         | 162      |
| Rothe              | 147            | Schwart Pfeffer      | 44      | Tappenstein        | ,        |
| Romifche Spic.     | 157            | Schwarge Bruft. Beet | 142     | Teufenaschen .     | 37       |
| Commel             | 100            | Schwefel             | 154     | Teuffelsbreck      | 77       |
| Rodifer-Holy       | 121            | Schwerbfisch         | 561     | Than Rugleit       |          |
| Rosen Holts        | 1211           | Schönus              | 298     | The Rraut          | 141      |
| Wurtel.            | 146            | Schwindel Rraut      | 117     | Thum Seide         |          |
| Rohmarten          | 74             | Scorpion             | 205     | Topalier           | 205      |
| Nog-Schweffel      | 56             | Seiden Balglein      | 184     | Torna Sol          | - 38     |
| Rothe Flecklein    | 58             | Sauflein             | 7       | Trachen Blut       |          |
| Ceplein .          | 58             | Warmer 20            | 785     | Tragant            | 149      |
| Dehsen-Zunge Wu    |                | Wollicht -           | 1       | Triep Schweffel    |          |
| Bragilien Holk     | 120            | Sebesten             |         | Trippel            | 57       |
| - Sandel           | 150            | Gelispeltel          | 154     | Trucken fernis     |          |
|                    | - 1            | Genesblatter         | 78      | Turbie             | 149      |
| Nubmen             | 42             | Gilber               | 156     | Turdifche Erbe     | 58       |
| Galmiack           | 50             | Glätte :             | 9       | Zutassafe Cros     | 165      |
| Sandt Salts        | . 50           |                      | 31      | Tutia              | _        |
| Stein              | 41             | Schaum >             |         | 1 trua             | 59       |
| Saffran            | 99             | Sug-hols             | 107     | Benebifch Blenweiß | - 26     |
| Sagapen gummi      | 748            | Wurkel (             | 1       | Borax              | 26       |
| Saliunck           | 157            | Schniarago           | 43      | Rommel             | 150      |
| Salniter           | 51             | Soden Brodt          | 157     | Therpentits        | 163      |
| Salpeter           | 50             | Spanische Fliegen    | ,       | Bittwer            | 169      |
| Saphiri            | 42             | Miden >              | 171     | Wachholder gummi   | 140      |
| Sarfsaparilla      | 149            | Spanisch Lac         | 113     | Bahlradt           | 149      |
| Saffafras          | 151            | Wachs >              |         | Mall ffein         | 186      |
| Sauer Dotteln      | 161            | Speichelfrant Burgel | 145.170 | Beiß Birnftein     | . 20     |
| Sau Stein          | 171            | Spieß-Blag           | 29      | 1 Corallen         | 29       |
| Scammonium         | 152            | Spiegelstein         | 29      | anicht .           | 4.8      |
| Schaff-Millen      | 65             | Steinflachs          |         |                    |          |
| Scharlach-Beet     | 67,198         | Steingrun            | 59      | The same of the    | C. Dina  |
|                    |                | <b>B</b>             |         | T                  | fester   |

|                   |          | 06(234)90           | 100       |                 |              |
|-------------------|----------|---------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Dfeffer           | 141      | Welfche Biolen-Wur  | pel 115 ] | Burgel Rieb     | 81           |
| Rhabarbar         | 127      | Wenrauch :          | 134       | Burg-Negeln     | 2 37         |
| Beil-Burgel       | 114      | Wiefmuth            | 46        | Wunderbaum in 3 | rabilien 265 |
| Weiß Sandel       | 150      | Wieberftoß          | 78        | Wurm: Gaamen    | WSE          |
| Thomel            | 164      | Wilber Balganbt ri  | inter 101 | 3ahn Schneden   | 275          |
| Vitriol           | 60       | Rurbis              | 96        | Burgel          | 145          |
| Bachs             | 172      | Windisch Well - Bin | Bel 114   | Ziebet          | 199          |
| Belfat '          | 186      | Wolgemuth           | 139       | Biemet          | 93           |
| Beid-Afche        | 21,115   | Bolram              | 186       | Biehn .         | 17           |
| Wesche Handntten  | 116      | Boll - Stein        | 41        | Bieber Rußlein  | . 241        |
| Heidel Beer       | 132      | Boblouchend Maun    | 76        | Bittiver- Samen | 165          |
| Lange Holwi       |          | Calmus              | 81        | Bucker Maun     | 21           |
| Runte Holm        | urkel 76 | Edenbe D            | inken102  | Bucker          | 147          |
| Welfthe Pimpernuß | lein 143 |                     | •         |                 |              |
|                   |          | S: GERENER ES       | NENE      | NEXEXEXEXE      | 188:88       |

Begreifft in sich allerhand Anmerckungen/wie auch die verswunderns würdige Dinge/so Historischer Weise mit angestührer worden / nach der Ordnung des Alphabeths:

| Abler-Stein in Kindes-Rothen zu brauchen 33   |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Maun Crone ober Reichs-Apffel                 |    |
| Allerhand Thiere von Golde                    | L. |
| Beinwachs 140(120)                            |    |
| Alex. Magn. achtet fich ber eine Sohn Jupiter | •  |
| fchlägt mit 50000 Mann 800000. Mann           | t  |
| Holts 4                                       |    |
| Aloes wird bem Gilber gleich gewogen 7        |    |
| Indianer geben 100 faltig Gewindafür 7        | ı  |
| Braminer verbrennen ihre Todten damit 7       | 1  |
| Aloes Staude sehr groß                        | )  |
| Ambra unter allen pretiolis das theureste 22  | į  |
| ein Stud von 3000, Pfund                      |    |
| 90 Hand breit und 18 lang                     |    |
| pon 80 Pfund 22 22                            | 2  |
| bon is Mfund   See   30   30 lau latin        |    |
| worin ein Dogel-Rlan                          |    |
| Umeifen würcken gummi Laccæ 112 (1            |    |
| Anacardien branchen die Indianer gum Betru    | ٤  |
| Affa dulcis giebt eine Schmince               |    |
| ein-Valsam zum perlamiren ? 7                 | 7  |

|   |                                            | 77    |
|---|--------------------------------------------|-------|
|   | Speise Schuffeln werden mit befricht       | 11 77 |
|   | Baum fo 15 Rlaffrern dicte                 | 79    |
|   | worauff die Indianer wohnen                | 7.9   |
|   | des febens was vor Beschlecht ge           |       |
|   | fo Baffer giebt 165                        | 55.83 |
|   | barauff Schlangen wach fen                 | 194   |
|   | Urfache beffen angeführt                   | 194   |
|   | Boum Bolle groffer Sandeldamit             | 79    |
|   | Bie viel jahrlich der Monarch bab          | on 80 |
|   | Go Siner ausspenen                         | 80    |
|   | Balfamirung ber tobten Corper              | 180   |
|   | Becher vor Mithfüchtige                    | 162   |
| ļ | Berges Vefuvii gedenctet Pat. Kircher.     | 41    |
|   | Bezoar Thiese wie vielerlen Aith deren fen |       |
| 1 | Rleifch bavon aut zu effen                 | 170   |
|   | ein fiein bavon 2. Pfund gewoge            | -     |
|   | Biefam Thier muß faulen                    | 180   |
|   | Bieber Schwann ift gut zu effen            | . 372 |
|   | ~~~                                        |       |
|   |                                            |       |

| (235)90                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                   | Eppreffen-Baum fragt bes Jahre 3. mabl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Black Sifch giebt fchwarge Dinten 181                             | Spatier gange bavon > 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Materi babon macht Mohren gleich 182                              | deren Sobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Schwimen Paar und Paar benfamen 182                               | Daphne in forbeer-Baum verwandelt 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Blepes erfter Erfinder                                            | Datteln effen bie Gaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Blumen und Rrauter bon Ufche zu machen 90                         | Bende Gefchlecht lieben einander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Bucephalus Alexandri Mgvi was er gefoftet 216                     | Dattelbaume trage allererft in 100. Jahre 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Calamum verum Caroli sti Apothect. gehabt 81                      | Wiederlegung diefer Mennung   Tog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Camphor wird vom Leopard geliebet ]                               | Alter Greiß pflanget einen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| brent im Schnee Ball                                              | Emblema bavon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| groffe Mange deffen                                               | Demand einer Ruß groß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| por Gals angefchen worden. 31 82                                  | Deutscher wird vom Indianer verlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| bom Solt bauet man Sauffer                                        | Deutsche werden Rarren genand 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| vertreibt natürliche kuft                                         | Dictamum Creticum fennen die Beiffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Camel effen gern Squinanthum                                      | heilein fich damie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Canaan welch ein fruchtbar tanb 134                               | Einhorn was davon zu halten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Cardamomen gange Felder voll 82                                   | wo rechte zu finden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Caffanten gange Balder voll                                       | As mun ainer asmalt if fallet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Stabe davon taban den Schaffen                                    | bessen Fang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| in die Trancke gelegt                                             | Probe dessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| unter einer Rinde davon ein Berbe Biebe                           | von einem Fische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| bon der Ufche ein neuen Baum                                      | Eifens erfter Erfinder 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Cedern Holy faulet nicht                                          | Stahl wird davon gemacht 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Ift berumbt in beiliger Schrifft > 91                             | Gard davon 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Cebern Soly wird far Brenholn gebraucht                           | welches das beste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Chyna ein Gutthat Gottes der Landschafft ]                        | schmimmet auffn Qvedfilber 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Chyna > 93                                                        | ! Elephant lebet 300. Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Ift ein Arnen vor die Frankofen                                   | deffen Tugend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Citron Baum ohne Burgel tragt Fruchte 96                          | wie zu fangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Coloquinten Gemusse 97                                            | Elephanten werben jum Rriege ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Bitterfeit wird ihnen benomen 97                                  | gerichtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Colossus oder Sonnen Bild von Erit 13                             | machevorm Ronigereverent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| deffen Grösse                                                     | werden aus Golde gespeiset 189, 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Corallen Pufch im Meet                                            | ans Gilber gewasthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| in Groffe der Rirschbaume > 28                                    | unter einem Simel geführet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Saufer von den Weiffen                                            | mit Trompsten begleitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Coquos Ruffegroffer Rugen                                         | ein Zahn davon 200 Pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| der Blatter 98.99                                                 | Manboon Zahnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| bes holies                                                        | Schüsseln davon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| der Rußschalen J<br>Crocodil weinet ehe er den Menschen frist 192 | Euphorbium wer es zu erst erfunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Cubebe werde von den Javanern aufgesotten 100                     | I THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPE |  |  |
| Eryftall ein Stud von z. Cent.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Schlette ein Quitt fon 31 South 24                                | Farben bon gummi Laccæ 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |

| (2)                                                                | 36)96                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                    | Gummi Lacca tvie viel jarlichgefamlet wird 1/2               |
| Feigen-Baum Bunber der Rafur 83                                    | Bernog aus Preuffen lobt ben Birnftein. Jang                 |
| . Mills Derienche                                                  | 1 TO SECTION OF SECTION (50)                                 |
| Fernis von gummi Lacen 149 34chbauffeits Groffe von 400. Pfund 174 | Banfer von Sal Gemmas                                        |
| Staichern Gerla                                                    | Golumird zu Steinen 46                                       |
| Fleischern Perls Bliegen fo tod/ wieder lebendig ju machen 90      | horn fo ein Jungfe, augne Berge bracht                       |
| Guegen b 100/ 10teet trong                                         | Saner weifen Baumwolle 70                                    |
| Fantanell-Rugeln 114<br>Franzosen Holines groffer Gewinn 108       | Haracinthen Coat                                             |
| Frangofen Solig fincet im Baffer unter                             | Indianisch Spick Dehl hat Maria Magdalena                    |
| Rugeln vor die Festigfeit \2009.                                   | gebraucht 158                                                |
| wer deffen Rrafft erfunden                                         | Ingwer wie zu pflangen 266                                   |
| Frengofifch Rrandheit wer diein                                    | Infel Maurieius wird nicht bewohnet                          |
| Spanien bracht                                                     | ist fruchtbar von Eden Doil > 105                            |
| Indianer scheuen fie nicht 7 109                                   | Bahmheit ber Bogel barauff                                   |
| fein Schande ben ihnen                                             | Juben muffen Citronat - Hefel haben 95                       |
| Franem Cip Fenfter davon 30                                        | Julii Cæfaris Berehrung im Tempel Dianæ 176                  |
| Tempel dee Fortun babon 30                                         | Reuschbeit Caroli sti Romischen Raufers 65                   |
| Frucht fo Ruben der Lea bracht 124                                 | einer Clofter Jungfrau 66                                    |
| Bartten mit Golde gepflaftert 212                                  | Roniglicher Thron bon Einhorn 196                            |
| Gefundheit edeles Rleinoth 204                                     | Ronigreich Jerufalem wird in Chren gehalte 137               |
| Glauber, lehret Galpeter machen 50                                 | Roffliche Residenz des Ronigs Peru 212                       |
| Gold Farbe 24                                                      | Zaffel von Perlen mutter 179                                 |
| Gold mer esterft erfundett 3                                       | Rorb voll Perlen vor geringe Sachen 1773                     |
| Tährliches Einfommen davon Salomonis 5                             | Rraben Augen todten was blind gebohren 234                   |
| an fatt der Ziegel gebraucht                                       | Rrebfe aus ihrer Afche zu machen 900                         |
| mächst wie Wetn Reven > 4                                          | , Deserve recognition and                                    |
| mird gefischet mit Regen                                           |                                                              |
| findet auffm Overfilber unter 14                                   |                                                              |
| mo das reichste Bergwerd davon 4                                   | i fullify to role of the second                              |
| Schiffden Hollandern abgenommen 7                                  | langeSchlangen Saut<br>Laudanum wird ben Boden aufm Barte ge |
| Göldener Udler 4                                                   | K3 mare of                                                   |
| Baume 3                                                            | Leinwand so anverbrenlich                                    |
| Creuke 4                                                           | forbeerbaum ein Zeichen des Siegs                            |
| Huff Eisen 4                                                       | Lothe Beib fo jur Galg-Genle worden                          |
| Diesen 5                                                           | mo zusenden                                                  |
| Ganffren und Stubse 4                                              | hat the an Manach & Club                                     |
| Soldene vierfuffige Thiere 3                                       | Maanoe Stoin Seesfahrenden noibis 1                          |
| Bogel or out the theory of 4                                       | Budishing bellen Sugend                                      |
| Graffen handeln mit Baumohl 237                                    | Goblas Kaman                                                 |
| Groffer Majoran-Boum                                               | 010 411 000                                                  |
| Gruffe von magner Stein 38                                         | 1 3 5 - C                                                    |
| Brunde der Mauren von Coelgefteinen 213                            | Silber-Farbe davon ju machen 14                              |
|                                                                    | Mos                                                          |
|                                                                    | 27203                                                        |

| and the same of th | and the state of t |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mormore Bielheit gu Conftantinopel 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Perfianer wormit fie Sand v. Ragel farben Ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| gu Benedig 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pomrangen Mepffel todter einen Ronig 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stegs-Seule Julii Cæfaris 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pulver Thurm gur Schweinig gehet zu grund 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| hohe Seule zu lubeck 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quecifitber mer es erfunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mauern von Sal gemmas 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bubereifung deffer 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| pon Tasvis 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hat Bemeinschafft mit dem Golde 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mechoacanna den Bauern verhaft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quid pro quo wie zu nehmen 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Uberfluß davon 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rhabarbarum wovon ben Rahmen 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| wächsetigeschwinde J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rhapontica wovon ben Rabinen 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Merr-Zwiebul leidet fein Feigen Baum ( 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reiß groffer Uberfluß davon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Superfition davon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fattern die Pferde damit > 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Minæi famlen den Wenrauch 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Brandwein davon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Moschcaten Boum traat jabriim 3. mahi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wird Silberforn genand)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Preif der Raffe an die Pougnoer > 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rieben Zahl wer der sen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mie auch der Blumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rofen Holn viel Del davon ju machen 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mumia mie die aus Eappten fombt 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tische/Gessel/Thrunen davon 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Murmel. Ihter fchlafft ben Winter uber 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rofimarin wachft wilde wie hende 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Morrhen wird in beil Schrift offt gedacht 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Holy wird für Brenholtz gebraucht 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ratur fbielet funftlich in Steinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dubin dafar ein Stadt gebothen - 4z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bildet allerhand Urthen Filche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Exformacia mintarlaria 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beiget Lutheri Bilonif darinnen 45. 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Salltan ibie piereiged                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wie auch des Pablies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | therefore our pelac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Releten wachfen nur auff funff Infeln 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Calledn ipereiler ner der malie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fennd auffetlichen außgerottet worden 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 HELICH RIVER COUNTY STAND VILLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Delbaum leibet fein Gichbaum neben fich 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bellen Stumern Imiger Refen 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ift ein Friedens Beichen 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Campletine international                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Delbaum wer den Gebrauch des Dels erfund. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| beilig Galb Del bavon gemacht worden 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indianer machen ihre Abgot-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opium beffen erfter Bebrauch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bringet Rugen 3" 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fireichen die leiber damit an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| todtet auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | welcher derbeste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Opohalfamu wird nur in 2. Garten gefund, 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ofteocolla blubet am Johanns-Lage 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ort mit Menfche v. Bieb in ftein verwandelt 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fahren/bie zu Mecheln in Brawandt 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Derlen Fischeren 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Saphir Schaal als ein Bans-En 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Perlevor 44000. Ducaten bezahlt 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempel davon 360. schrit lang 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cleopatræ auff i, halb Ronigrigeschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schlange verschlingt einen Rnaben 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sleischerne > 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schmindevor alte Beiber fo jung fenn wollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| groffer Verluft zu Schiffe babon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schlangen wie zu machen 90: (57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pfeffershalber leiden die Hollander Berluft 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schloß ftehet auff Snacinthen 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pforten von Umetisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schüffel von Turaticher Erde 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schäffeln von Elffenbein 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Petroleum brent auffn Wasser 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ◆6(238)30                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |  |
|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| Schwam fo in Stein vermandelt                        | 184    | Tamarinden Trand ber Javaner .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 162       |  |
| Scorpionen Beschreibung ihre Nafur                   |        | TerraVitrioli dulcis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 207       |  |
| Bergleichung mit den verleumb.                       |        | The-Tranct und deffen Tugend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 163       |  |
| Zadler geboren in ihre Wefellichafft >               | 184    | Theriac wobon den Rahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 193       |  |
| Groffe wie Runiglein                                 |        | Terpentin-Baum fo 5000 Jahr alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 163       |  |
| Sebesten davon Bogel-Leim                            | . ISS  | Trachen Blut wobon ben Rahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 149       |  |
| Seide. Wurm Bildniß unfer Leiber abfter              | 5 185  | Zurdische Erde wenn die gegraben wirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58        |  |
| Aufferstehung                                        | 200    | wer fie fiegelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38        |  |
| Bergleichung ber Schul-Arbeit >                      | 185    | Vielheit des Juden- Pechs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25        |  |
| Bas Seiden-Zeug sep                                  | 1      | Biolen-Burgel fenfche leute gegraben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 115       |  |
| Silber wer es erft erfunden                          | 9      | die Erbe mit Meth begoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115       |  |
| In Bohmen                                            | 10     | Borbiloung der Geelen Unfterblichfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90.285    |  |
| Reichfte Bergwerd babon                              | 10     | Borhange von Perlin = Negen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 213       |  |
| Gilbern Altar/ Orgel und Predig-Stuh                 | 1 12   | Unvernünffeige Creaturen folle Gott lobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | en 204    |  |
| Balden zu Rom                                        | 12     | Wahi-Fisches Grosse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  |
| Bisch und Bancke von gediegenem                      | II     | deffen Fang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 187       |  |
| uberfluß davon zu Salomonis Zeitt                    | 11 12  | wird vermahnet zum lobe Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | > 188     |  |
| Echmaragd als ein Strauf. En                         | Sept.  | werihn am beften betrachtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |  |
| Frinck Becher davon                                  | 43     | Groffe Priapi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | j         |  |
| Einer 4. Ellen lang und 3. breit J                   |        | Waffer wird zu Mauern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46        |  |
| Connen-Uhr von Connen-Blumen                         | 215    | ju Steinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46        |  |
| Specificum contrafeb es                              | 179    | Belt will betrogen senn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38        |  |
| Conquich Wache vovon es den Jeahmen                  | 112    | ein lehr Schul der Erfandnig Bot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |  |
| Storax Baum giebt dreperlen Weschlecht               | te 159 | Wemtrauben von Rubmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 212       |  |
| Stadt von purem Golde                                | 213    | von Schmaragben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 212       |  |
| Stein, Confect                                       | 45     | Benrauchs groffer Uberfluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23        |  |
| Stechas Blumen wovon fie ben Rahm                    | en 159 | Schiffe werden damit gepicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 133       |  |
| Straug und Pferd haffen einander )                   |        | Ruhmin Heil. Schriffedavon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 134       |  |
| Groffe deffen Ener                                   | . 84   | Bohirad wie erzu machen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 180       |  |
| erqvictt die Eper mit dem Ge-                        |        | Preis dessen wie er variabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 186       |  |
| ficht zum ausbrutten                                 | ~0     | Bunder-Baum fo Wasser giebt Bunder-Baumes mancherlen Ruben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16        |  |
| Strigifche Erde mer die erfunden                     | 58     | em : 6 . 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12        |  |
| Succolata Tranci dabon                               | 160    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gair 14   |  |
| wird an ftatt der Munte gebrauche                    | 160    | Biemeth wie fie die Nigriten schelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7         |  |
| Loback wovon den Nahmen                              |        | The state of the s | 6 9       |  |
| mer ihn erft in Francfreich bracht wer in Engelland  | > 132  | Zimmer von Digmanten )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 9      |  |
| mer in character                                     |        | bon Rubinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 11    |  |
| welches der befte foll nicht zweiel gebraucht werden | 13     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .0        |  |
| Shale Camphabait hoffen                              | 132    | Quefenmie er hereitet mirb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 10 784 |  |

Zur

Zur Zugabe setze auch nicht unbillich hinzu die wunderbahre Betrachtung von meiner Person und endliches Berlangen/und spreche mit M. Johann Frenzel von Leipzig

Pfalm 4. v. 4.

STE führt die Seinen wunderlich/ Doch so daß sie erfreuen sich: Bald Leid/ bald Freude sie betrifft Zu bändigen der Sünden Gifft: Wie denn zu leht der Außgang giebt/ Daß dem/der JE sum hertslich liebt/ So wohl das Leid/ als Freuden & Schein/ Zur Seelen müsse nüchlich senn.

Wie auch mit oben erwehnten Authore:
DU hast mich wunderlich von Kindheit angeführet/
Mein Gott/ du grosser Gott/ du hast mich wunderlich
Geführet dis hieher: voch also daß ich dich
Muß preisen/weil ich gnug dein Vater - Herz gespüret:
Du hast mich wunderlich ernehret und gelehret:
Ernehret daß ich auch ben Mangelwürde satt/
Gelehret da ich doch gar wenig Mittel hat
Und dürsseig war an dem/dadurch sich Weißheit mehret/
Du hast mir tausendmahl dein Wunder-Heil gezeigt/
Ind noch viel tausendmahl dein Bunder-Heil gezeigt/
In Noth und Tod/daich zur Erden war gebeugt:
Du hast mir sets zu lest noch meine Vitte geben.
Ach! Gieb noch serner mir/nach deinem Wort und Willen-

Was

-06(240 50

Was ich an Seel und Leib/bedürsftig bin darzu Daß ich in Gottesfurcht in einigkeit und Ruh Ich meine Lebens Tag/und Jahre mög erfüllen. Mein Auge siht auff dich/mein Dern und meine Sinnen Die richten sich nach dir / ich nehm es alles an/ Was dir mein Gott gefällt; denn das ist wohl gethan. Was deine Gnade thut / die bethend wir gewinnen.

Sing/beth und geh auff Gottes Wegen Berricht das deine nur getreu/ Und trau des himmels reichen Seegen So wird er ben eir werden neu: Denn welcher seine Zuversicht Auff Gott sent/den verläft er nicht.

en De















J676 V6599

1/25/05 VIII. 416

